

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# Velazquez

Hermann Knackfuss



#### HARVARD UNIVERSITY



LIBRARY

OF THE

FOGG ART MUSEUM



## Liebhaber: Ausgaben



## Künstler-Monographien

pon

### h. Knackfuß

Professor an der K. Kunftatademie gu Kassel.

VI

Pelazquez

Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1898

# Pelazquez

Don

### h. Knackfuß

Mit 48 Abbildungen von Gemälden

Pritte Auflage



Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1898 3489° V548

ANT CHARGE OF CHARGON OF CHARGON BUTTON

2267

Will of Mich house tily

on diesem Werke ist für Liebhaber und Freunde besonders luxuriös ausgestatteter Bucher außer der vorliegenden Ausgabe

#### eine numerierte Aufgabe

veranstaltet, von der nur zoo Exemplare auf Extra-Kunstdruckpapier hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse forgfältig numeriert (von z = 100) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Ausgabe, auf welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Verlagshandlung.

Drud von Sifcher & Bittig in Leipzig.



Abb. 1. Selbfibilbnis bes Malers. In ber tapitolinifchen Gemalbefammlung ju Rom. (Rach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. G. und Baris.)

#### Belazquez.

nter all ben großen Malern bes Jahr-hunberts, bem in kunstgeschichtlicher Beziehung vorzugsweise ber Name bes malerischen zukommt, des XVII., ist keiner, ber in feinen Berten unserer heutigen Empfindungsweise und unserer Art, die Formen und Farben in ber Matur gu feben, fo unmittelbar nabe fommt, wie ber Spanier Belazquez. Wer nach dem Unblid anderer Werke der Malerei des XVII. Jahrhunderts por die Gemälde des Belazquez hintritt. bem ist es, als ob er aus bem bunten und geräuschvollen Treiben großer Städte mit prunkenden Kirchen, stolzen Balaften, menichenüberfüllten Gaffen und dumpfigen Wirtsstuben, prächtigen Parkanlagen und schmutigen Vorstädten hinausversett wurde in die reine, fuhle, frische Luft einer Berges-So grundverschieben ift ber Ton, auf ben die Gemälde des Belazquez gestimmt find, von der gesamten übrigen Malerei feiner Beit.

Über das Leben dieses ungewöhnlichen Künftlers ist in zuverlässigen Nachrichten Ausführliches überlicfert worden. In der neuesten Zeit hat ein deutscher Forscher, Karl Justi, durch Sammeln des zerstreuten Urkundenstoffs das Lebensbild vervollständigt und in seinem meisterhaften Buch "Diego Belazquez und sein Jahrhundert" bekannt gemacht. Bon den Werken des Belazquez ist die größte Zahl der erhaltenen im Pradomuseum zu Madrid vereinigt, und in dieser Gemäldesammlung ohnegleichen sind unter den Werken der berühmtesten Meister nur wenige, die sich neben den seinigen als malerisch ebendürtig zu behaupten vermögen.

Don Diego Rodriguez de Silva Belaz- rauhen Wesens kein Schüler lange aushielt. quez war von vornehmer Herkunft. Sein Auch der junge Belazquez wechselte bald Bater Don Juan Rodriguez de Silva den Lehrer und ging zu Francisco Bacheco,

stammte aus einem ritterlichen Geschlecht. bas seinen Stammbaum bis in bas XI. Jahrhundert zurüchführte und sich eines Uhn= herrn rühmte, in beffen Abern bas Blut eines Königs von Leon floß. Seine Mutter Doña Gerónima Belazquez gehörte einem Sevillaner Abelsgeschlechte an. Diego murbe zu Sevilla im Juni 1599 geboren; am 6. bieses Monats wurde sein Name in bas Taufregister ber Pfarrfirche S. Bebro eingetragen. Es erscheint uns befremblich, bag der Name, unter dem er berühmt geworden ift, nicht ber Familienname feines Baters, sondern berjenige seiner Mutter war. Daß jemand zu bem väterlichen Ramen ben mutterlichen annahm, tam wohl öfter vor. Sier mag es aus bem Umftanbe, bag bie Belagquez in Sevilla einheimisch maren, mahrend Juan Robriguez be Silva ber Sohn eines bort eingewanderten Chepaares war, wohl zu erklären fein, bag Diego von feinen Landsleuten mehr mit bem ersteren als mit bem letteren Namen genannt wurde, bis Schließlich in seiner eigenen Bewohnheit biefer hinter jenem verschwand.

Aus ber Kindheit bes Diego Belazquez wird berichtet, daß er von seinen Eltern in großer Frömmigkeit erzogen wurde, daß er eine höhere Schule besuchte und daß, als seine künstlerische Begabung zu Tage trat, die Eltern seiner Neigung, Maler zu werben, keinen Widerstand entgegensetzen.

Er kam als Schüler zu Francisco be Herrera, einem Maler, von dem mehr Merkwürdiges berichtet wird, als aus seinen erhaltenen Werken zu ersehen ist, und bei dem es wegen seines wunderlichen und rauhen Wesens kein Schüler lange aushielt. Auch der junge Belazquez wechselte bald den Lehrer und ging zu Francisco Pacheco,

der Nachahmung der großen italienischen Meister des XVI. Kahrhunderts das alleinige Heil ber Runft erblickte. Der Name besselben ist der Mit- und Nachwelt hauptsächlich bekannt geworden durch ein im Rahre 1649 herausgegebenes, mit vielseitiger Gelehrsamkeit geschriebenes Buch: "Die Runft ber Malerei", in welchem er feine veralteten Anfichten gegenüber ben auf Naturnachbildung gerichteten Bestrebungen seiner Reit zu verfechten suchte und in bem er belehrende Auseinandersetzungen mit geschichtlichen Abhandlungen und Lebensbeschreibungen verband. Rachdem Belazquez unter der Leitung dieses als Künstler sehr unbedeutenden, aber darum doch als Lehrer vielleicht ganz tüchtigen Mannes fünf Jahre lang gemalt hatte, heiratete er im Jahre 1618 beffen Tochter Juana.

Das Buch bes Bacheco enthält auch über den erften Abschnitt von Belazquez' Künstlerthätiakeit mancherlei Nachrichten. Denn dieser war, schon lange bevor das Buch erschien, ein hochberühmter Maler geworben, und ber Schwiegervater rühmte sich bes Berdienstes seiner Ausbildung als ber "Arone feiner letten Jahre". Belagquez hielt fich als Schüler bes Bacheco einen Bauernburschen als Farbenreiber und ftändiges Modell. Nach biefem zeichnete er viele Köpfe mit Schwarz und Weiß auf blauem Papier, und auch nach anderen Leuten zeichnete er solche Studien. Daburch erwarb er sich, wie Bacheco sagt, seine Sicherheit im Treffen. Als seine erften selbständigen Gemälde werden genreartige Darftellungen genannt, zu Bilbern abgerunbete Studien nach ber Birklichkeit. Derartige Darstellungen widerstrebten zwar ihrer Natur nach den Grundsätzen des Bacheco; aber berfelbe fand boch, daß folche an und für sich lächerliche Bilber achtenswert seien, wenn sie so gezeichnet und gemalt wären, wie sein begabter Schüler es that. Zu diefer Gattung von frühen Arbeiten bes Belazquez gehört ein berühmtes Bild, "der Wasserträger" ober "der Korse von Sevilla" genannt, eine Gruppe aus bem Strafenleben von Sevilla, mit bem Bildnis einer beftimmten Berfonlichkeit in der Hauptfigur. Das Gemälde befindet sich im herzoglich Wellingtonschen Sause zu London, wohin es als ein Geschenk Ronig

einem Anhänger der alten Schule, die in Ferdinands VII an den Sieger von Bittober Nachahmung der großen italienischen rig gelangte.

> Gleichzeitig mit folden, vorzugsweise zur Ubung dienenden Bildern malte ber junge Meister seine ersten Kirchengemälde. Gine unbeflecte Empfängnis und ein Evangelist Johannes auf Batmos, für eine Klosterkirche in Sevilla gemalt, befinden sich in einer Londoner Sammlung. Das Bradomuseum zu Madrid besitt eine Anbetung der heiligen drei Könige vom Rahre 1619. ein Gemälbe, das fich trot ber ihm anhaftenden jugendlichen Unvollkommenheiten schon als das Werk eines hochbegabten Rünftlers zu erkennen gibt. Es bat eine gewisse Barte in ber Wirtung, die Belligfeiten fteben faft unvermittelt in einer großen Finfternis: in der Farbe wiederholen sich – sicherlich im Anschluß an theoretische Belehrungen Bachecos — die einfachen Afforde Blau, Rot und Gelb. Und boch besitt bas Ganze in der Farbe sowohl wie in der Wirfung von Sell und Dunkel einen eigenen Reiz. Die einzelnen Figuren sind ohne sonderliche Bertiefung in den Gegenstand recht und schlecht nach ber Natur gemalt, und zwar so gemalt, daß ihre forperliche Lebenswahrheit wohl einigen Erfat für ben Mangel an Beiligkeit zu gewähren vermag. In gewissenhafter Befolgung des von Bacheco in seinem Buche mit theologischen Grunben gegen die allgemeine Gewohnheit der Maler verfochtenen Sates, daß man bas Jefustind nicht nacht, sondern in Windeln gehüllt darftellen muffe, hat Belagquez bas auf bem Schofe Marias sigende Rind bis an bas Rinn eingewickelt wie eine Buppe. - Ein ähnliches, wenig später entstandenes Bild besitt die Londoner Nationalgalerie in einer Anbetung ber Hirten (Abb. 2). Auch biefes ist ein Rachtstück mit scharf in die Finsternis gesetten bellen Lichtern. Das Chriftfindlein liegt gewidelt in ber am Boben befindlichen Rrippe, über ber man, weiter gurud, ben neugierig vorgeftredten Ropf bes bertommlichen Ochsen sieht. Maria kniet bei ber Rrippe und enthüllt bas Geficht bes Rindes. Ihre feine, helle Haut und die schlanken, vornehmen Sande stellen einen lebhaft sprechenden Unterschied ber zwischen ber beiligen Jungfrau und ben Berehrenben: ber Alten, bie mit vergnüglichem Frauenintereffe ben Neugeborenen prüfend betrachtet, dem betenben Manne und bem Rind, bas zu ben als



Abb. 32. Die Anbetung ber hirten, gemalt um 1620. In ber Rationalgalerie ju London. (Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. G. und Baris.)

Opfergabe bargebrachten gebundenen Lämmern ein paar Sühner und einen Korb mit Brot hinzufügt. Bon ber Dunkelheit verschleiert, werben hinter biefen Berfonen ein Anabe, ber die Flote blaft, und ein fraftig gebautcs Mädchen, bas einen Korb mit Tauben auf bem Ropfe trägt, sichtbar. Der heilige Roseph fteht, mit ben Sanden am Banderftabe, im Halblicht da und blidt ebenfalls auf bas Rind. Alles ift mit bem größten Fleiß und Geschick gemalt; aber eines verrät ben noch nicht ausgereiften Rünftler: mit Ausnahme ber Maria, bie gang bes Belagquez geiftiges Eigentum ift, feben alle Figuren fo aus, als ob sie von Ribera erbacht wären. Neben bem Borbild ber Natur hat sich bem jungen Maler die Runft des berühmten Balencianers

hat Belazquez niemals mehr sich an irgend etwas anderes als die Wirklichkeit angelehnt.

Als am 31. März 1621 König Philipp III gestorben war, und als nun gang Spanien mit ben hochgespanntesten Erwartungen auf ben sechzehnjährigen König Philipp IV blidte, entichloß fich Belagquez, fein Blud am Sofe zu suchen. Dit Empfehlungen an angeschene Berfonlichkeiten bes königlichen Sofftaats versehen, reiste er nach Madrid. Berhältnisse brachten es mit sich, daß er wieder heimkehren mußte, ohne fein Biel erreicht zu haben. Inbeffen vergaffen ihn seine Gönner nicht. Im Frühjahr 1623 wurde er auf Ersuchen bes Grafen von Olivares, bes gewichtigen Mannes, ber zuerft als bevorzugter Günftling und bann als als Borbild vor die Seele gestellt. Später allmächtiger Minister den König Philipp IV

beherrschte, eingelaben, wieder nach Mabrid au fommen, und es wurde ibm bierau eine Reiseunterstützung von 50 Dutaten gewährt. Bacheco begleitete voll freudigen Stolzes feinen Schwiegersohn zur Hauptstadt. Belazquez stieg im Hause eines geistlichen Herrn aus Sevilla ab, ber bei Hofe ein Chrenamt befleibete. Er malte alsbald beffen Bildnis. und ein hofherr bes Infanten Ferdinand, bes Brubers bes Ronigs, brachte biefes Bilb, sobalb es fertig war, in bas fonigliche Schloß. "In einer Stunde." fo verfichert Bacheco. "fah es ber ganze Palaft." Philipp IV war von biefer Runftprobe bes jungen Sevillaner Malers sehr befriedigt. Belazquez bekam gleich ben Auftrag, ben König in einem Reiterbild zu malen. Die Ausführung biefes großen Bilbes, in bem Belazquez, wie besonders hervorgehoben wird, alles, auch die Landschaft, nach der Natur malte, verzögerte sich bis zum Spätsommer, da der König vorher teine Beit jum Sigen fand. Nach seiner Bollenbung wurde es allgemein bewundert, nicht bloß im Balaft, sondern auch in der Stadt, wo es öffentlich ausgestellt wurde. Der Graf von Olivares versprach bem jungen Rünftler, bag er von nun an ber einzige sein solle, ber ben Rönig malen burfe, und er gebot ihm, sein Hauswesen nach Mabrid überzuführen.

Das war ber Anfang ber Thätigkeit bes Belagquez für seinen Rönig, bem er fein ganzes ferneres Leben widmete. Das Bilb selbst ist nicht mehr vorhanden; man vermutet, bag es bei bem Brande, ber im Rahre 1734 das könialiche Schlok zu Mabrid zerftörte, zu Grunde gegangen ift. Das ältefte erhaltene Bilbnis Philipps IV von ber hand bes Belazquez ist ein Bruftbild im Pradomuseum, von dem man glaubt, daß es die erste Aufnahme zu jenem Reiter-Die bestimmt und lebenbig gebilbe sei. malten Züge geben uns eine überzeugenbe Borftellung von dem Aussehen des jungen Herrschers (Abb. 3). Philipp ist blond. Seine Hautfarbe ift bleich, nur ein matter rosiger Unflug schimmert auf ben Wangen; um so lebhafter sprechen die Karben der tiefdunkelblauen Augen und bes rubinroten Mundes, an dem das in der habsburgischen Familie erbliche Herabhängen der Unterlippe fast noch stärker auffällt als bei Karl V und Philipp II. Rase und Wangen find sehr schmal; burch bas ungewöhnlich schwere Kinn wird das schmale Gesicht noch mehr in die Länge gezogen. Der Ausdruck ist beabsichtiges Bermeiden eines bestimmten Ausdrucks, Regungssosigkeit. — Dieser Kopf war an und für sich wahrlich nicht dazu angethan, einen Waler besonders zu reizen.

Belazquez wurde burch eine am 6. Dftober 1632 ausgesertigte königliche Urkunde als Hofmaler angestellt. Er hatte es von jest an als die Hauptaufgabe feines Lebens zu betrachten, immer wieder diefen Ronig zu malen. Das ber Reit nach zunächst folgende Bildnis Philipps (ebenfalls im Bradomuseum, wo in diesem Jahrhundert die Gemälde aus ben verschiedenen königlichen Schlöffern zusammengebracht worben find) zeigt benselben ftebend, in ganger Figur, mit einem Schriftstud in ber berabhangenben Rechten, die Linke auf den Degengriff gelegt: gang in Schwarz gekleibet, mit bem eigentümlichen tellerähnlichen Leinenkragen um ben Hals, ben Philipp IV gleich beim Antritt feiner Regierung in Mobe gebracht hatte, als er bie bis bahin üblichen großen Halsfrausen aus hollandischem Battist als verschwenderisch verbot. Die Gestalt bes Ronigs ift groß und ichlant. In einem Buntte hat dabei Belazquez seine künftlerische Überzeugung, die ihn auf eine unbedingte Naturtreue hinwies, den Bflichten bes gehorsamen Hofmalers untergeordnet: die Füße des Königs hat er lächerlich klein, und bementsprechend bie Beine über ben Fußknöcheln unnatürlich dünn malen muffen. Aber gang und voll als Rünftler zeigt er sich in der Farbe: das Bild des schwarzgefleibeten blaffen Mannes, auf einem leeren dunkelgrauen Hintergrund, in welchen ein Stud bon einem Tifch mit roter Dede feitwärts hinter der Figur hereinragt, hat in seinen einfachen Tonen eine Stimmung von wahrhaft königlicher Bornehmheit (Abb. 4).

Alls Hofmaler hatte Belazquez ein Atelier im königlichen Schloß. Hier besuchte ber König ihn häufig, fast täglich, um ihm beim Malen zuzusehen. Er unterhielt sich mit ihm, wie Kacheco versichert, mit einer unglaublichen Leutseligkeit und Liebenswürdigkeit. Belazquez war ber einzige Spanier unter ben Hofmalern Philipps IV. Seine Kollegen waren die Italiener Bincencio Carducho (Carduccio) und Angelo Rardi und Eugenio Cazesi, ber in Madrid geborene Sohn eines Italieners. Diese alle drei waren Anhänger

7 Belazquez.



Mbb. 8. Bilbnis Ronig Bhilipps IV aus bem Rabre 1623. 3m Brabomuseum au Mabrib. (Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. G. und Baris.)

ber alten Schule, die nur an Raffael und Correggio glaubten und in der treuen Nachbildung ber Ratur einen unfünftlerischen Greuel erblickten. Ihnen erichien ber Raturalift Belazquez als ein gar nicht eben-burtiger Genoffe. Man begreift bas, wenn man über ben Standpunkt biefer Maler belehrt wird durch die von Carducho in einer gegen ben Naturalismus gerichteten Schrift "Gespräche über bie Malerei" ausgesprochene Behauptung, daß kein großer und außerorbentlicher Maler jemals Bildnismaler gewesen sei. Es wird erzählt, König Philipp habe einft zu Belagquez gesagt, man mache ihm ben Borwurf, bag bas einzige, mas er malen könnte, Röpfe wären. Darauf habe biefer geantwortet,

er wiffe niemanden, der Röpfe gut zu malen Um Belagquez Gelegenheit zu verstehe. geben, sich auch als Historienmaler zu zeigen, veranstaltete ber König im Jahre 1627 einen fünstlerischen Wettfampf amischen seinen vier hofmalern. Er gab ihnen bie Aufgabe, baß jeder ein und benfelben geschichtlichen Stoff in einem Bilde von 9 Fuß Bohe und 15 Fuß Breite behandeln follte. Den Begenftand, ben er beftimmte, war die unter seinem Bater im Jahre 1609 erfolgte Bertreibung ber letten Mauren aus Spanien. Die Preisrichter mabite ber König jo, daß sich aus biefer Wahl nicht bas geringste gegen seine Unparteilichkeit herleiten ließ: ein spanischer Dominitanermonch und ein italienischer Runftler, ber er nehme bas als Kompliment an, benn Architett Crescenzi, follten bas Urteil fallen.



Abb. 4. Philipp IV "mit ber Bittichrift". 3m Bradomufeum gu Dabrib.

Die Entscheidung fiel zu Gunften bes Be- wert ber Bilbniskunft bewahrt bas Brabolazquez. Deffen Bilb zeigte in ber Mitte, museum in bem Bilb in ganzer Figur bes

neben ber thronenben Geftalt ber Sispania. den König Philipp III, der mit dem Feldherrnstab nach ber Rufte binwies: an ibm vorbei wanderten in langem Buge, unter Aufsicht pon Rriegsleuten, die wehflagenben Familien ber Moriscos zu ben Schiffen bin. Das bewunderte Gemalbe erhielt einen bevorzugten Plat im tonialichen Palaft, wo es wahrscheinlich in bem Brande von 1734 untergegangen ift. Leiber gibt es nicht einmal eine Abbildung desfelben, so bağ wir unsgar feine Vorstellung von biefem Werf bes Belazquez machen tonnen.

In bemfelben Jabre 1627 befam Belazquez einen Titel. ber ihm in ber spaniichen Sofordnung einen höheren Blat anwies, als es derjenige eines blogen Sofmalers war, und ihm zugleich eine Gehalts= zulage brachte. Der König ernannte ihn zum Ugier de camara "Pföriner (wörtlich bes foniglichen Bemache"). Das war, nach der ironischen Er= flärung, die ein italienifder Gefandter feiner Regierung über diesen Titel gab, "etwas mehr als **Bortier** und etwas weniger als Leibadjutant".

Gin um biese Beit entstandenes Meister-



266. 5. Der Infant Don Carlos, Bruber Bhilipps IV. 3m Bradomufeum ju Dabrib.

Infanten Don Carlos, bes Bruders des Einfachheit seiner Wirkung. Der Prinz, Königs (Abb. 5). Es ist wieder ein Ge- etwa zwanzigjährig, sieht seinem älteren malbe von großartiger Vornehmheit in der Bruder sehr ähnlich, macht aber den Eindruck

einer von Natur bedeutenderen Berjönlichkeit. Man fieht ihm an, bag er fich wider Willen langweilt; ein Ausbrud von Läjfigkeit geht burch bis in die Fingerspipen ber schlaff herabhängenden Sand, die den abgeftreiften Sandicuh an einem Finger baumeln läßt. Dieses matte, verdiegliche Aussehen erwedt Mitleid, wenn man weiß, daß ber begabte Bring burch Olivares, ber seine Fähigkeiten fürchtete, in einem dauernden Buftand ber

biefer Beit eine große Angahl von Bilbern und topierte Bemalbe von Tigian. Ronia malte er fünfmal. Er war der einzige, bem gegenüber Philipp IV von bem burch Dlivares gegebenen Berfprechen, bag nur Belagquez ihn malen follte, eine Ausnahme machte. Babrend Rubens fonit mit teinem Maler in Madrid verkehrte, befreundete er fich mit Belagquez. Diefer begleitete ihn nach bem Escorial, und auf



Abb. 6. Bacous und bie Becher. 3m Bradomufeum gu Madrib. (Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E. und Paris.)

Unterbrückung gehalten wurde. Als er im Jahre 1642 fünfundzwanzigjährig ftarb, bezeichnete die Bolksstimme Olivares als die Ursache seines Tobes.

Das Sahr 1629 brachte Belagquez bie perfonliche Bekanntschaft bes vornehmften und berühmteften Malers feiner Beit. 3m Berbst bieses Jahres tam Rubens nach Madrid, als Träger biplomatischer Mitteilungen und als Überbringer von Gemälben. Nach Erledigung feiner Staats. geschäfte widmete sich berfelbe noch neun Monate lang in Mabrid seiner Kunst. Wit tifen Mythologie betrat. Er malte für den feiner bekannten Schnelligkeit malte er in Ronig einen Bacchus, ber ben Erbenbewoh-

bem Wege borthin unternahmen die beiben Maler eine Bergbefteigung.

Rubens und Belazquez waren in ihrer fünstlerischen Eigenart zu fehr von Grund aus verschieden, als bag ber jungere Meifter von dem älteren, so hoch er denselben auch verehren mochte, eine Beeinfluffung in Bezug auf feine Runft hatte erfahren konnen. Aber barin mag man eine Wirfung bes Berkehrs mit Rubens erbliden, daß Belagquez in diefer Beit bas fonft ber fpanischen Runft fehr fern liegende Stoffgebiet ber an-



Abb. 7. Anfict aus bem Garten ber Billa Debici gu Rom. 3m Brabomufeum gu Mabrib. (Rach einer Originalphotographie bon Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E. und Baris.)

nern die Freude bes Weines zu toften gibt (Abb. 6). Das Bild hat freilich wenig Uhnlichkeit mit ben üblichen mythologischen Darftellungen, am allerwenigften mit benen bes Rubens. Bacchus, eine mit Reben befranzte febr jugendliche Geftalt, beren Bottlichkeit durch nichts weiter als die mangelhafte Bekleibung gekennzeichnet wirb, fitt auf einem Fag im Rreise einer Ungahl von Spaniern aus bem niedrigften Bolf, die fich seine Gabe munden laffen, ohne fich Sorgen zu machen um ben Abscheu ihrer Landsleute vor ber Trunkenheit. Gin paar Faune ober Satyrn, die das Gefolge des Bacchus bilben, hat der Maler sehr nebensächlich behandelt. Um so köstlicher hat er die realistischen Gestalten ber Becher burchgebilbet. Das ist eine Natur- und Lebenswahrheit, die alle modernen Wirklichvon dem jaghaft ben hut luftenben ver- vor bem schwülen blaugrauen Ton ber Luft

späteten Antömmling bis zu bem Sieger im Trunk, ber, vor Bacchus knieend, von biesem mit dem Epheufrang gefront wirb! Dan febe nur bie vom Beingenuß glanzenden Buge bes Mannes, ber eine große gefüllte Schale in ber Sand halt und in einem feligen Brinfen bem Beschauer feine bligenden Bahne zeigt, und bas Spigbubengeficht des anderen, ber biefem ben Ropf über die Schultern ftredt, und die Andacht bes armen Alten und die Begeifterung bes Schwarzbärtigen, ber neben bem Alten fich huldigend por bem Freudenspender niederläßt! Das Merkwürdigfte an dem Bilbe aber ift bas, bag burch ben großen Stil, ben es in ber Farbe hat, die ganze Darftellung etwas Großartiges befommt. Die Beleuchtung ift ein scharfes, golbfarbiges Licht, bas am hellsten auf ber Figur bes keitsmaler mit Reid erfüllen mußte. Und Bacchus liegt und sich auf ben Gestalten welcher humor in jeder dieser Gestalten, ber Trinker allmählich verflüchtigt, und bas fast wie Sonnenschein wirkt. In den dunklen Rleidungen der Männer herrscht Braun vor. Die einzigen lebhaft sprechenden Farben sind das Graugelb der Jade des vorn Knieenden, das prächtig zu dem tiefen Schwarz von dessen Beinkleidern gestimmt ist; und das kalte Karmin des Bacchusgewandes, dazu die rote Glut in den vom Trunk er-

Abb. 8. Ein toter Frangistaner. In ber Gemalbejammlung ber Brera ju Mailanb.

histen Gesichtern, bas dunkle Goldgelb bes Weins in dem Glase, welches Bacchus in der Linken hält, und das Rot des thönernen Beinkruges am Boden. — Philipp IV schätzte dieses Gemälde sehr hoch und verwendete es zum Schmude eines seiner Schlafzimmer.

Belazquez hatte schon seit längerer Zeit lichen im mantuanischen Erbfolgekrieg; er ben Wunsch, das Kunstland Italien kennen versicherte ihm aber, daß er in dem Kardizu lernen. Durch die Gespräche mit Rubens nal Francesco Barberini, dem Neffen des mag dieses Berlangen zu noch größerer Papstes, den einflußreichsten Gönner sinden Lebhaftigkeit angesacht worden sein. Im würde, der ihm zu allem helsen könne. In

Juni 1629 erhielt er vom König ben erbetenen Urlaub. Alle italienischen Gesandten am spanischen Hofe bekamen die Anweisung, dem Waler Empfehlungsschreiben an ihre Regierungen mitzugeben. Außerdem gab ihm Olivares viele Empfehlungsschreiben an hohe Personen mit.

Belazquez reifte im Gefolge bes Generals

Spinola, ber mit bem Auftrag nach Italien ging, burch Einnahme ber von ben Frangofen befetten Festung Cafale eine Entscheidung im mantuanischen Erbfolgefrieg herbeizuführen. Er landete am 20. Auguft in Genua und begab fich, nachbem er ben Beneral verlaffen hatte. möglichft schnell nach Bene= dia, wo das Studium ber Werke bes Tintoretto ihn besonders feffelte, und mo er gern viel länger geblieben mare, wenn nicht bie friegerischen Berhältniffe ihn gur Abreife gebrangt hatten. Bon Benedig ritt er über Ferrara, Bologna und den Ballfahrtsort Loreto nach Rom. In Rom angekommen, meldete er sich, nachdem er fich von ben Unftrengungen des weiten Rittes ber letten Tagereise ausgeruht und in der spanischen Nationalfirche bie Deffe gehört hatte, bei bem fpaniiden Gefandten Graf Monteren und machte auch besfen Gemahlin, ber Schwefter

bes Grasen Olivares, seine Auswartung. Der Gesandte, der sich seiner im übrigen mit großer Liebenswürdigkeit annahm, erklärte ihm, daß er ihn jett nicht im Batikan einführen könne, weil Bast Urban VIII zu ungnädig gegen Spanien gestimmt sei wegen dessen Berbündung mit den Kaiserlichen im mantuanischen Erbsolgekrieg; er versicherte ihm aber, daß er in dem Kardinal Francesco Barberini, dem Neffen des Bapstes, den einflußreichsten Gönner sinden würde, der ihm zu allem helsen könne. In

Belagqueg. 13

ber That wurde Belagquez von bem Rarbinal, an ben er gleichfalls burch Dlivares empfohlen war, mit ber ausgesuchtesten Liebenswürdigkeit aufgenommen. Auf deffen Befehl wurde ihm eine Wohnung im vatifaniichen Balaft angewiesen. Aber Belagques fand ben Ort gar zu abgelegen und einfam, trop bes Reizes, ben bie Nahe ber Fresten Wichelangelos und Raffaels auf ihn ausübte. Er gab bie Bohnung auf und begnügte

ihn von da vertrieb, erzählen im Bradomuseum zwei kleine flott gemalte Naturaufnahmen. Die eine zeigt eine weiße Terraffe zwischen Copressen und geradlinig geschorenen buntelgrunen Beden; ein munberbarer silberiger Luftton schwimmt über bem Bilb, bei bem bie Ginfachheit bes Motive fehr bemerkenswert ift. Die andere Aufnahme ist eine koftliche Sonnenstudie. Aus dem Schatten dunkler Steineichen fieht



Abb. 9. Die Somiebe Bultans. 3m Brabomufeum gu Dabrib. (Rad einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E. und Baris.)

sich mit der Erlaubnis, zu jeder Zeit in ben Batikan kommen und nach ben Fresken zeichnen zu bürfen. Als er an einem ber nächsten Tage die Billa Medici besuchte, tam er zu ber Ansicht, daß bies ber munschenswerteste Aufenthaltsort für die Sommermonate sei. Durch Vermittelung bes Grafen Monteren erteilte ihm ber Gigentumer biefer Villa, ber Großherzog von Toscana. die Erlaubnis, bort zu wohnen. Bon bem Aufenthalt bes Künstlers in ber herrlichen Villa, die er freilich nach zwei Monaten wieder verlaffen mußte, weil das Fieber Aufenthalt bes Belaggucz ein im tapito-

man burch einen weiten Bogen, unter bem die Marmorfigur ber schlafenden Ariadne aufgestellt ift, in die weitere Ausbehnung bes Parks mit blaulich überhauchten Cypreffen und zwischen ben Bäumen burchschimmernben weißen Bebäuden unter wolfenlosem italienischen Himmel (Abb. 7). Diesen römischen Landschaftsbilbern reiht sich im Madriber Museum noch eine in ctwas größerem Makstabe ausgeführte und bildmäßig abgerundete Ansicht bes Titusbogens an. — In Rom selbst crinnert an den



Abb. 10. Die Infantin Dona Maria, Schwester Ronig Philipps IV, gemalt im Jahre 1630. 3m Bradomuseum gu Mabrid.

linischen Museum befindliches Bruftbild, welches mit Recht für das Selbstbildnis bes Meifters gehalten wirb. Dag er bamals sich selbst abmalte, wird burch Badeco berichtet. Das favitolinische Bildnis ist mit ber äußersten Schnelligkeit in wenigen Tonen hingestrichen, erzielt aber babei eine fo schlagende Wirtung, daß es gleich beim erften Unblid ben Beschauer gang gefangen nimmt und fich unvergeglich einprägt; es gibt nichts Lebendigeres, als biefe funkelnden, tohlschwarzen Augen (Abb. 1). - Bu ben in Stalien gemalten Studienarbeiten mag man auch ben in ber Brera ju Mailand befindlichen Ropf ber aufgebahrten Leiche eines Franziskanermonchs rechnen. Die Urheberschaft des Belazquez bei biefer prächtig gezeichneten und gemalten Stigge ift freilich nicht unzweifelhaft; aber bas Wert ware seiner Sand wohl würdig (Abb. 8). — Belagquez' Sauptarbeit in Rom war die Anfertigung zweier größeren Bemälbe, in benen er wohl seinem König einen

Studien, namentlich in Bejug auf bie Renntnis bes Nacten, geben wollte. Den Stoff entnahm er für bas eine ber beiben Gemalbe bem Alten Testament, für bas andere bem Homer. Das erstere, welches die Brüder Josephe barftellt, bie ihrem Bater unter Borzeigung bes blutigen Rodes die falsche Todesnachricht von deffen Liebling bringen, befindet fich im Escorial. Es ist wohl nur feines verborbenen Rustandes wegen nicht in bas Bradomuseum übergeführt worben. Die uriprüngliche Farbenwirkung ift gang verloren gegangen. Was man noch voll würbigen tann, ift bie einfache und natürliche Beranschaulichung bes Borgangs unb der sprechende Ausbruck einer jeben Figur. Man fieht, ber Meister hat es mit einem wunderbaren Scharfblick verftanben, ben innerften Seelenregungen im Spiel ber Be-

fichtsmusteln nachzuspuren. Bon ber Gewaltsamkeit und den Übertreibungen, durch welche fonft die Runft jener Beit in Bewegungen und Mienenspiel zu wirten suchte, ist nicht die leiseste Spur porhanden. Diesem ungewöhnlichen Sinn für Naturwahrheit entspricht die schlechtweg natürliche Bilbung ber Rörperformen. — Das andere Gemälbe (im Pradomuseum) verset und in die Schmiede Bulkans, in dem Augenblick, wo Apollo bort erscheint, um die Untreue der Benus zu verraten (Abb. 9). Es ist durch bie nämlichen Gigenschaften ausgezeichnet, wie fein Begenftud, und barüber hinaus — bei tabellofer Erhaltung — burch einen Farbenton von grofartiger Schönheit. Dan tann fich nichts Volltommeneres von Malerei vorstellen. In ber grauen, rußigen Schmiebe fteben die braunen Geftalten bes Bulfan und feiner Gesellen. Alle Blide hängen an bem Antommling, ber, hell von haut, blondlodig, mit einer golbfarbenen Toga bekleibet, burch seine ganze Erscheinung einen Beweis von dem Erfolg seiner italienischen lebhaften Gegensatz zu jenen bilbet. Sinter

feinem von einem Strahlenichein umgebenen Saupt sieht man burch eine Tenfteröffnung das tiefe Blau bes himmels. Mit Apollo tommt gleichsam bas Licht in die Werkstatt. Das Licht spiegelt sich bligend in dem Barnisch, ber auf ber anderen Seite am Boben liegt. Apollo spricht mit Mund und Banben; er erzählt seine üble Nachricht mit geflissentlicher Bichtigfeit. Bulfan hält ftarr inne im Bearbeiten bes gluhenden Gifenftudes, bas er vor sich auf dem Ambos bat: fein Mund findet feine Borte, aber fein Rörper frümmt fich in einer unwillfürlichen Bewegung ber But, und feine Augen — solche schwarze Augen, wie fie nur Belagquez malen fonnte - rollen. Die beiben Gesellen mit ben Zuschlaghämmern erstarren auch, aber ohne Aufregung, nur in Verwunderung über die intereffante Reuigkeit; in bem Ropf bes einen, ber Mund und Augen aufsperrt, malt fich bas bochfte Staunen eines beschräntten Menschen.

Der britte Gefell ift in Unspruch genommen burch die nicht so plöglich zu unterbrechende Arbeit, ein Stud Gifen burchaufneifen; ber Ausbrud ber förperlichen Unftrengung spielt noch in feinen Gesichtsmusteln nach, während er sich aufrichtet, um zu lauschen. im hintergrund beim Blasebalg beschäftigte Gefell aber vernimmt mit heimlicher Bosheit und Schabenfreube die Nachricht von ber Schlechtigkeit ber Frau Meisterin.

Im Herbst 1630 erhielt Belazquez ben Befehl, sich nach Neapel zu begeben, um Doña Maria, die Schwester Philipps IV, zu porträtieren, die auf der langen Brautreise zu ihrem durch Vollmacht angetrauten Gemahl König Ferdinand von Ungarn, dem nachmaligen Deutschen Raiser, dort ver-Belazquez malte nur ein Bruftbild ber Königin nach bem Leben. Für bas übrige brauchte dieselbe nicht zu siten; benn die damalige Hoftracht ber spanischen laffen; und Seine Majestät war fehr er-Damen war eine berartige, daß fie von freut über seine Rudfehr.



Abb. 11. Die Sibpile (angebliches Bildnis ber Gattin bes Ranftlers). 3m Brabomufeum gu Mabrib. (Rach einer Originalphotographie bon Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E. und Baris.)

ber Gestalt ihrer Trägerin feine Linie Das Bruftbild befindet sich im verriet. Bradomuseum und zeigt uns die lebhaften Buge ber blonben jungen Fürstin mit ansprechenbem Ausbruck (Abb. 10). Das große Bilbnis in ganger Figur, welches Belagquez bann banach ausführte — und zwar, ba ihm die Anregung durch den Anblick der Wirklichkeit fehlte, ohne viel fünstlerische Barme - ift in bas Berliner Mufeum gelangt.

Nach Erledigung dieses Auftrages schiffte Belazquez fich ein und langte im Anfang bes Rahres 1631 wieder in Madrid an. Er begab sich — so berichtet Pacheco nach einem freundlichen Empfang durch ben Conde-Duque (Olivares) fogleich zum Sandtuß Sciner Majestät und bankte bem König fehr dafür, daß er sich in diesen anderthalb Jahren von niemand anders habe malen



Abb. 12. Bilbnis eines jungen Dabchens, mutmaßlich einer Lochter bes Rünftlers. Im Bradomufeum ju Mabrib. (Rad einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E. und Paris.)

Eine lange Reihe von Jahren hindurch malte Belazquez jest im königlichen Schloß ju Mabrid im Dienst seines herrn. Seine Lebensgeschichte berichtet von Beit zu Beit von ber Berleihung eines neuen Sofamts ober eines Titels, wodurch er in seinem gesellschaftlichen Range erhöht ober in feinem Einkommen beffer geftellt murbe. Bei feiner in ber That glanzenben Stellung mußte er boch zeitweilig die Finangnot bes fpanischen Staates mitempfinden; so sah er sich im Berbft 1638 gezwungen, dem Rönig eine Bittschrift um Auszahlung einer rückständigen Summe von 15803 Realen einzureichen, mit bem Bemerken, daß er sich in großer Bedrängnis befinde.

In das Jahr 1634 fällt ein häusliches Ereignis. Im Januar bieses Jahres gab er seine noch nicht gang fünfzehnjährige Tochter Francisca dem Maler Juan Bautista Martinez del Mazo zur Che, der bei dieser und ber später auch als Hofmaler feinem Schwiegervater, bem bewunderten und nachgeahmten, aber unerreichbaren Borbild feiner Runft, nachfolgte. — hier mögen einige Bildnisse erwähnt werden, die. wenn auch ohne fichere Begründung, als Bilber ber Familienmitglieder bes Meifters angesehen werben. Für die Gattin des Belazquez halt man in Mabrib eine in ber Seitenansicht dargestellte Dame mit echt fpanischer, ber Wangenrote fast gang entbehrender Hautfarbe und tiefschwarzem, gefräuseltem Saar. Sie trägt ein schwarzes Rleid und einen bunkelgelben Übermurf; ber schleierartige schwarze Ropfput hat Bergierungen von ber goldähnlichen Farbe bes Überwurfs. In ber Sand halt fie eine leere Holztafel, über beren Bedeutung der Aufschluß fehlt. und welche Veranlaffung gegeben bat zu ber Bezeichnung bes Bilbes als "Sibylle" (Abb. 11). Zwei allerliebste Rinberportrats, als Gegen-

ftude gemalt und bem Farbenton nach um dieselbe Beit entstanden wie jenes unverfennbar ben jungeren Jahren bes Meisters angehörige Frauenbildnis, führen im Museumskatalog bie - allerbings als zweifelhaft hingestellte — Bezeichnung "Tochter bes Belazquez". Außer jener Francisca hatte Belazquez noch eine um zwanzig Monate jungere Tochter Ignacia, die im Rindesalter starb. In ben Bilbern erscheinen bie beiben fleinen Mädchen in einem und bemselben Alter. Sie find einander so ähnlich wie Zwillinge, find auch gleich angezogen, nur mit fleinen Farbenunterschieben im Aufput ber olivengrunen Rleibchen. Beide haben frische, lebhafte Gesichtchen mit rosigen Wangen; das braune Haar, mit rosafarbiger Schleife verziert, hängt in zwei Böpfen an ben Seiten bes Ropfes herab. Die eine hält Relten in ben Bandchen, die andere hat Rosen im Schoß (Abb. 12). — Mit Gelegenheit zum Amtonachfolger bes Belaz- mehr Bahrscheinlichkeit als bie "Sibylle" quez als Ugier be camara ernannt wurde, — nämlich auf Grund einer auf ber RudBelagquez. 17

feite ber Leinwand befindlichen alten Namensaufichrift —, boch gleichfalls nicht mit Ge- mit klug und freundlich blidenden braunen wißheit wird bas herrliche Damenbildnis, Angen und feinem, charaftervollem Mund;

fpanischer Raffe, liebenswürdig und vornehm,



Abb. 13. Mutmaflices Bilbnis ber Gattin bes Runftlers, Dona Juana de Miranda Bacheco. 3m tonigl. Dufeum gu Berlin. (Rach einer Bhotographie von Frang hanfftangl in Dunchen.)

13). Reine Kaffifche Schönheit, aber eine an ben Seiten in frausen Lodchen herabfebr anziehende Erfcheinung von reinfter fallende haar in besonderer Beije gur Bel-

welches aus der Dudleygalerie in das Ber- der eigentümliche Reiz der bleichen südlän-liner Museum gelangt ift, als Porträt dischen Haut kommt in der Umrahmung der Doña Juana Pacheco bezeichnet (Abb. durch das rötlich blonde, hochaufgetürmte und

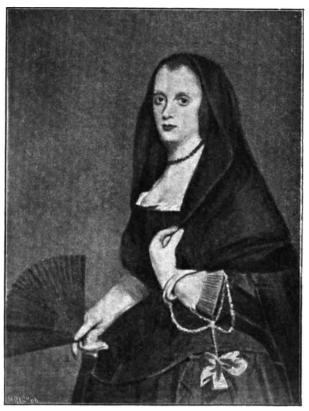

Abb. 14. Die Dame mit bem Facher. In ber hertford . Galerie ju

Die Dame ift fehr reich gekleibet; fie trägt eine Robe von tabellosestem Mobeschnitt (um 1635) aus geprektem ichwarzen Sammet mit Aragen und Unterärmeln aus blauem, goldburchwirktem Stoff, mit Golbipipen am Rragen, bagu mit schmalen Spigenrandchen befettes Beißzeug an Hals und Handgelenken; im Haar blitt ber aus Diamanten gebilbete Ropf einer Nabel, unter ben Löckhen tommen große Perlen jum Borschein, die von ben Ohrringen herabhängen, eine Berlenschnur umgibt ben Hale, an bem Rleib glipert eine mehrfach umgeschlungene, burch einen ebelfteinbesetten Schmud zusammen. gehaltene Goldkette; koftbare Ringe schmuden sowohl die linke Hand, welche zwanglos herabhängend den geschlossenen Fächer hält, als auch die auf die Lehne des rotbezogenen Stuhls gelegte Rechte. Ance ift mit bem gewähltesten Geschmad zusammengestimmt, und der Reichtum bewahrt eine vornehme Einfachheit ber Gesamtwirkung, die ber schlichte hellgraue Hintergrund aufs feinste

hervortreten läßt. — Belaz= quez fand nicht häufig Beit, Privatpersonen zu malen. Ein drittes nichtfürstliches Damenbildnis nod seiner Sand befindet fich in einer englischen Sammlung. Auch dies ift eine Bollblutspanierin. nicht mehr gang jung, aber bes Einbrucks ihrer unergründlichen Augen und ihrer glühenden Lippen sich wohl bewußt; die in großen Sandichuhen ftedenben Sanbe fpielen mit ber schwarzen "Manta" und dem Fächer, ben Bertzeugen der Rofetterie (Abb. 14). — Ms nichthöfisches Männerbildnis fei baneben der wirtungsvolle Raffetopf Bradomuseum genannt, aus beffen brennend roten Lippen und glänzend ichwarzen Augen eine verzehrende Glut ivricht (Abb. 15).

Unter ben Bilbern, welche Belazquez in ben ersten Jahren nach seiner Rücklehr von Italien für ben König malte, werben neben verschiedenen Stilleben und Landschaften

ein Bilbnis ber Königin und ein folches bes im Jahre 1629 geborenen Bringen Don Baltafar Carlos genannt. lettere ift in einem mundervollen Rinderbild vorhanden, welches in eine englische Sammlung gelangt ist. Da fieht man ben breifährigen Infanten, mit einem nieblichen, aber ausbrucklosen Gesichtchen, schon mit Granbezza in seinem fteifen Rleibchen aus filberdurchstidter hellgrauer Seibe bastehen, mit Kommandostab, Schärpe und Degen. Gin bunkler hintergrund mit einem zum Teil emporgezogenen schweren Borbang hebt die gange garte Geftalt als eine Lichterscheinung hervor; seitwärts liegt auf einem Kissen der große Federhut (Abb. 16). Gin anderes, ebenfalls in England befindliches Bilb aus berfelben Zeit zeigt bas nämliche Figurchen mit einem Zwerg als Gefellichafter, ber es mit bem Geflingel einer Schelle ju unterhalten sucht. — Bei ben Landschaften mag man in erster Linie an Aufnahmen aus ben Barten ber ausgebehnten Billa bei



Abb. 15. Bildnis eines Unbefannten. 3m Bradomufeum gu Dabrid.

Madrid benten, welche Olivares im Anfana ber breißiger Jahre bem Ronig verehrte, und beren Namen Buen Retiro jest in den weitläufigen öffentlichen Anlagen fortlebt, die fich in ber Nähe bes Spaziergangs el Brabo Bur Ausschmudung bes Wohnausbehnen. palastes bieser Billa hat auch bas einzige im Brabomuseum vorhandene Bild ber erften Gemahlin Philipps IV, Jabella von Bourbon, gedient. Die Königin ließ sich, nach ihrer eigenen Außerung, nicht gern abmalen. Daraus mag es zu ertlären fein, baß bas in Rebe stehende Gemälde, welches bie Ronigin zu Pferbe zeigt, burch teilweise Übermalung eines alten Bilbes als Begenftud zu einem neuen, für ben Balaft von Buen Retiro angefertigten Reiterbildnis bes Königs zurecht gemacht wurde. Bur Ausfcmudung biefes neuen Schloffes beigutragen war eine Hauptaufgabe bes B:lagques in ben breißiger Sahren. Dazu tamen Bilber für ein Jagbhaus, welches Philipp IV

sich in dem großen Wildpark von Bardo zu diefer Beit herrichten ließ. Bas Bilagquez für biefe neuen Bebaube, in bie eine Menge vorhandener Gemalbe zusammengetragen wurde, zu malen hatte, waren in erfter Linie Reiter- und Jägerbildniffe. In Diesen Darftellungen ber fürstlichen Bersonen in freier Luft offenbart uns ber Meifter erft bie Sobe feiner Runft. ihnen verschmilgt die vollendete Naturtreue mit ber höchsten bichterischen Schönheit ber Farbe zur Ginheit. Belazquez verfest feine Reiter und Jager auf Bergeshöhen; man glaubt die erfrischende Luft bes Gebirgs zu atmen, und in einer Flut von Licht blickt man hinaus in den namenlosen Farbenzauber weiter Fernsichten. Das aus Buen Retiro in bas Pradomufeum getommene Reiterbild Philipps IV zeigt ben wegen feiner Reitfunft berühmten König, wie er mit feinem weißfüßigen Braunen die schwierige Stellung ausführt, die als Befabe ober als Halbfur-



Abb. 16. Der Infant Don Baltafar Carlos. In ber hertford - Galerie gu London.

bette bezeichnet wird. In ben Umriffen bes Bierbes hat ber Maler sich augenscheinlich Korrekturen von feiten seines herrn gefallen laffen muffen, die ihn zwangen, scine naturalistische Anschauung zurücktreten zu lassen hinter ber Beachtung ber vom Modegeschmad biftierten Schönheitseigenschaften bes Bjerbes; es ist ja eine merkwürdige, aber wohl in allen Zeiten zu beobachtenbe Thatjache, baß bie Mobebegriffe von Pferbeschönheit bie Einbildung ber Pferbetenner fo ftart beeinfluffen, daß ein unbefangenes Auge die nach beren Borichrift bargestellten Pferde nur mit Befremben ansehen tann. Der König erscheint auf biesem Bilde in Keldherrentracht. Über einem rotbraunen, goldgestickten Sammetanzug trägt er einen schwarzen Harnisch mit Goldverzierungen; feine Bruft umgibt eine farminrote Schärpe, den Kopf bedeckt ein schwarzer, mit weißen und braunen Straußenfedern geschmückter Hut, und die Füße stecken in Stiefeln von hellem Leber. Prachtvoll verzierte Pferbebecke.

ist die Landschaft. Die blaue Luft ist von grauen und weißen Windwolfen burchzogen; bie fernste Berglinic trägt Schnee, bann tommt ein buntelblauer, gang tahler Bergruden, weiter nach born grune Sugel mit Steineichengehölzen; bann zieht fich ein burrer, weißlich-grun schimmernber Sang nach ber Sohe hinan, wo ber königliche Reiter fein Roß auf trodenem, braunem Boben tummelt (Abb. 17). Das Gegenstück, bas Reiterbild ber Königin (Abb. 18), ift nur zum Teil von Belazquez felbft gemalt. Un ber Figur Jabellas rührt nur ber Ropf von ihm her, ein von dunkelbraunem haar umrahmtes feines weißes Geficht mit geröteten Wangen und frischen Lippen. Das braune goldgestickte Reitkleid mit bem weißen. mit Silberfternchen verzierten Unterkleid und felbst die Sande sind von einer sehr fleißigen, aber wenig fünftlerischen Sand ausgeführt; cbenfo die braune, mit Gold und Silber Dagegen hat ber

Meister bas Bferd und ben lanbichaftlichen gut genug, um es in ben Brunksaal bes Sintergrund wieder eigenhändig gemalt, neuen Balaftes bem neuen Reiterbild bes Dieser prachtvolle Schimmel mit dem wunberbar schönen und lebendigen Auge, und biefe toftliche Landschaft — unter tublem, "Saal ber Konigreiche" führte, mußte Bcbewölttem Simmel fieht man zwischen Sugeln lagqueg auch alte Reiterbiloniffe ber Eltern mit Gebufchen hindurch in ein Flufthal, Bhilipps IV, bes Königs Bhilipp III und

Rönigs gegenüber hängen zu laffen.

Für eben biefen Saal, ber ben Ramen



Mbb. 17. Reiterbilbnis Bhilipps IV. 3m Brabomufeum gu Mabrib. (Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E. und Baris.)

Gebirgstamm begrenzt wirb, - find nicht durch Überarbeitung und burch Bergrößeju berfelben Beit gemalt wie bie Rigur, rung bes Formats - inbem jebem Bilb sondern geben sich deutlich als übermalung an beiben Seiten ein Stud angeset wurde aus späterer Beit zu erkennen; von einem - mit seinen eigenen Gemalben in Uberbuntlen Pferd, das früher ba war, find einstimmung feten. Es ift begreiflich, daß Teile im Laufe ber Beit wieder jum Durch. bem Meifter biefe Underungen an fremden scheinen gekommen. Wahrscheinlich gefiel Werken teine besonders erfreuliche Arbeit bem Meister bas altere Bilb nicht mehr waren; man fieht, bag die Ubermalungen,

bas in der Ferne von einem duftig blauen der Königin Margarete von Öfterreich,

bie sich übrigens im wesentlichen auf die Farbenpoesie alle Gemälbe anderer Meister, Bferbe und die Sintergrunde beschränken, mit großer Saft ausgeführt find. Dennoch ist es ihm gelungen, burch seine Übermalungen ben beiben Bilbern ein prächtiges Aussehen zu geben und seine Farbenstimmungen fo einzurichten, daß tein Diftlang Sahren fich bereits auf einen Bonn feten

die basselbe umgeben, schwarz erscheinen. Der fattelfeste fleine Reiter, ber ichon gang früh unter bes Grafen Olivares, als Oberstallmeisters, Aufsicht Reitunterricht betommen hatte und ber im Alter von vier



Abb. 18. Reiterbildnis der Königin Ffabella von Bourbon. Im Bradomuseum zu Madrib. (Rach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E. und Paris.)

mit bem, mas er fteben ließ, entstand. Bang wundervoll ift die landschaftliche Stimmung - Sonnenuntergang - in bem Bilb ber Königin Margareta.

Die Krone von Belazquez' Reiterbildniffen ift basienige bes Bringen Don Baltafar Carlos, bas er, nach bem Alter bes Rindes zu urteilen, um 1636, ebenfalls für Buen Retiro malte (Abb. 19). Es ist ein

durfte, der als ein Teufelchen bezeichnet wurde, sprengt im Galopp auf einem stämmigen andalusischen Bony baber. Don Baltafar Carlos ift ein hübscher Junge geworden; groß und lebhaft bliden die schwarzblauen Augen, die denen seines Baters gleichen, aus bem etwas blaffen Gefichtchen; das lichtblonde Haar hat einen wärmeren Ton bekommen. Er trägt eine Jade von entzudendes Bild, neben beffen lichterfüllter Goldbrofat mit grunem, goldgestidtem Ur-

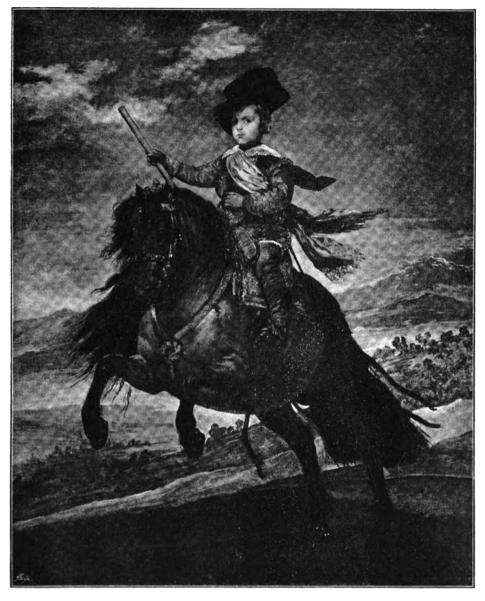

Abb. 19. Reiterbilbnis bes Bringen Don Baltafar Carlos. 3m Prabomufeum ju Dabrib. (Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E. und Baris.)

melaufichlag, Rollett und Beinkleid von Fugen; Schweif und Mahne find buntel bunkelgrunem, mit Gold verziertem Stoff, und fehr bicht und lang, wie man es bamals

schwarzen hut mit schwarzem Ausput, als unentbehrliches Schönheitserfordernis Stiefel und Handschuhe von hellbraunem eines eblen spanischen Pferbes anfah. Sattel-Wie ein fünftiger Feldherr trägt und Zaumzeug find mit Goldstoff überer eine Scharpe, rofenrot mit Golbfraufen, zogen, Die Metallteile bes Geschirres verund schwingt einen Kommandoftab in der golbet. Das Königstind galoppiert fo ftolg Rechten. Das feiste Pferden ist ein Rot- und freudig den Bergruden entlang, von schimmel mit braunem Kopf und schwarzen dem man weit in das spanische Land

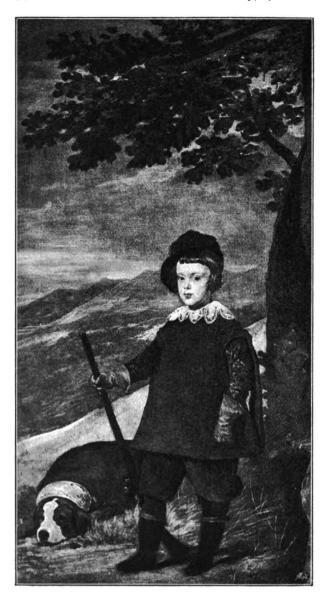

Abb. 20. Der Bring Don Baltafar Carlos im Jagbangug. 3m Bradomufeum gu Madrid. (Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E. und Baris.)

hinaussieht. Das ganze Bild ist sozusagen auf einen freudigen Ton gestimmt. Der Himmel ist sonnig blau, von silberiggrauen und von hell durchschienenen weißen Wölfschen belebt. Die Fernsicht schwimmt in blauen, weißlichen und grünen Tönen, zu benen nur ganz wenig Rötliches und Bräunliches im Bordergrund kommt. Diese Luft und diese Landschaft geben eine charakte-

ristische Stimmung ber spanischen Landschaft in so treffender Weise wieder, daß man sich versucht fühlt, hier von einer absoluten Wahrheit des Farbentons zu reben.

Brinz Baltasar Carlos wurde ebenso fruh wie im Reiten, auch im Weidwerk ausgebildet. Der König war ein leibenschaftlicher Sager; icon im Anabenalter batte er bewunderte Broben von Kraft, Gewandtheit und Unerichrockenheit abgelegt. Mit Stoly fah er, baß fein verabttertes Sohnchen es ihm in ben ritterlichen Runften nachthun zu wollen schien. Bohl zum Andenken an ben erften Jagbgang bes Bringen in den Bardowald ließ Philipp IV das allerliebste Bild ausführen, welches den Sechejährigen als Jäger barftellt. Der bubiche Anabe fteht ernft und wichtig blidend, mit einer fleinen Alinte in ber Sand, unter einer Giche, im Jagbanzug aus berbem, buntel bräunlich - olivengrünem Stoff mit gesteppten ichwargfeibenen Urmeln und ichwargen Strümpfen. Reben ibm fist ein reizender Awergwindhund im Schatten bes Bau. mes, und auf ber anderen Seite liegt im fahlen burren Grafe ein prächtiger brauner, weißgezeichneter Borftehhund, mit einem Ausbrud, ber zu fagen scheint, bag er fich ber Pflicht bewußt sei, ben fleinen Jäger zu bewachen. Es

ist ein tühler Tag. Über einen weißlichgrauen Hang hinweg sieht man in die bläuliche Berglandschaft mit graugrünen Steineichenbeständen, über die im Ziehen der Wolken Sonnenblice einhergleiten. Das Ganze ist in seinem durchaus naturalistischen und dabei so unendlich poetischen Farbenreiz ein wahres Wunder von einem Bilb (Abb. 20). Außer diesem sind von den Jägerbild-

Digitized by Google

niffen, welche Belagques für bas Jagdhaus im Parbowald und auch noch für ein mit Ragbituden ausgeschmudtes Rimmer im Balaft malte. noch zwei vorhanden: eines, welches ben König, unb eines, welches beffen jungften Bruber, ben Infanten Ferbinand, barftellt. Der Rönig fteht in weiter Bergeinsamfeit, über ber sich ein lichtbewölfter Abendhimmel ausspannt, unter einem bichtbelaubten Baum auf bem Anstand, bas lange Gewehr in der herabhängenden Rechten. Neben ihm fitt ein gelbbrauner Hund, ftart-knochig mit feinem Kopf und klugen Augen. Bild icheint gleichzeitig mit bemjenigen bes Bringen Baltafar gemalt zu fein. Der König befindet sich also im Alter von breißig Jahren. Gestalt und Gesicht haben fich nur wenig veränbert, feit Belazquez die erfte Aufnahme machte; längere Saartracht und ein in die Höhe gebürfteter Schnurrbart finb bie einzigen Beränderungen, bie einem beim erften Unblid auffallen. Die Rleibung ist in Schnitt und Farbe berjenigen bes fleinen Brinzen gang ähnlich. Der Infant Don Ferdinand, in ber nämlichen Jägertracht, steht mit bem gespannten Bewehr im Arm da. Aus bem blaffen Geficht schauen hell-

Ferne. Bor feinen Fugen fist ein ichoner ihm zuvor ber mit großen Ginkunften verhellbrauner Spurhund. hinter ihm behnt bundene Titel eines Erzbischofs von Toledo sich ein grauer Bergrücken aus, ben bie erteilt worden war. Da er Spanien im blauen Baden einer fernen Sierra über- Jahre 1634 verließ, um fich nach Flanbern ragen; ber himmel ift von bunnem Gewölt zu begeben, so muß bas schone Bilb vor überzogen. Dieser Bring, ber an Liebe diesem Jahre gemalt sein ober boch auf jum Beibmert feinen foniglichen Bruber einer vorher gemachten Aufnahme beruhen womöglich noch übertraf, ist ber unter bem (Abb. 21). Ramen "Rarbinal-Infant" befannte Statt-



Der Infant Don Fernando de Auftria, Bruber Bhilipps IV, als Jager. 3m Brabomufeum gu Mabrib. (Rach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E. unb Baris.)

blaue Augen ruhig und aufmerksam in die hatte er schon als Kind bekommen, nachdem

Im Jahre 1634 bestellte Olivares in halter ber Nieberlande; ben Karbinalstitel Florenz ein in Erzguß auszuführendes

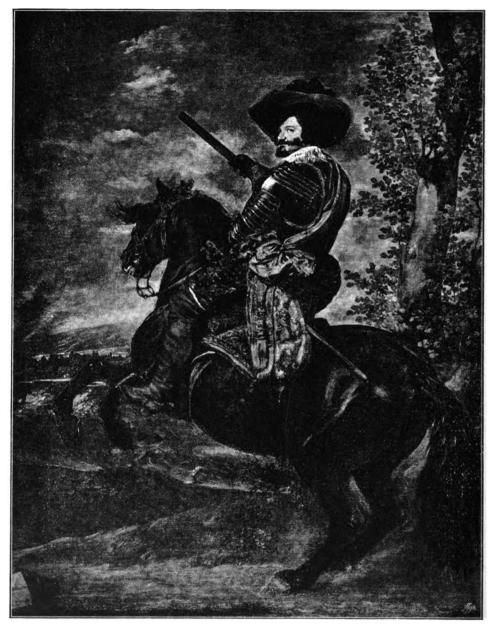

Mbb. 22. Reiterbilb bes Grafen von Olivares. 3m Bradomufeum gu Mabrib. (Rach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. G. und Baris.)

Reiterstandbild Philipps IV. Belazquez malte für den mit dieser Aufgabe betrauten Bildhauer Pietro Tacca die Borbilder. Ein im Pittipalast zu Florenz befindliches Aciterbildnis des Königs, welches demjenigen des Pradomuseums ähnlich, aber in kleinem Maßstad ausgekührt ist, ist vermutlich eines

bieser Mobelle zu bem Erzbild, welches später vor bem Königsschloß in Madrid aufgestellt wurde.

Wenn fürstliche Gäste an ben hof zu Madrid kamen, so fiel Belazquez öfters bie Aufgabe zu, auch biese zu masen. So hatte er bereits im Jahre 1623 ben Prinzen von

Wales, Karl Stuart, gemalt, ber bamals um bie Anfantin Maria, die nachmalige beutiche Raiferin, warb. 3m Jahre 1638 fertigte er ein Bilbnis bes Herzogs Franz II von Modena an, als bieser in Madrid verweilte, um bas Töchterchen bes Köniasvaares, die Infantin Maria Teresa, aus der Taufe zu heben. Es ist erwähnens= wert, daß unter ben Beschenken, welche Philipp IV bem Bergog bei biefer Belegenheit machte, auch ein von Belazquez gemaltes Miniaturbilbnis bes Rönigs genannt wird, welches fich auf ber Rüdseite eines Diamantschmucks befand. Belazauez hat nur sehr selten in klei= nerem alŝ lebensgroßem Maßstab gearbeitet.

Unter den wenigen Werten des Belazquez, welche Deutschland besit, ist das Bildnis des Kirchenfürsten, der die Tause der Prinzessin Waria Teresa vollzog, eines

ber vorzüglichsten. Dasselbe befindet sich im Städelschen Institut zu Frankfurt am Main. Es ist nur ein frisch nach dem Leben gemaltes Bruftbild, das uns das gelbliche Gesicht und die schwarzen Augen des Kardinals Gaspar Borja — aus dem berühmten, in Italien Borgia genannten Geschlecht — durch die Purpurkleidung in eigentümlicher Farbenwirtung hervorgehoben zeigt; aber diese einsache Naturabschrift ist unter Belazquez' Hand zum vollendeten Meisterwert der Bildniskunst geworden, so groß durch malerischen Reiz wie durch Kraft und Wahrheit des Lebens.

Das Jahr 1638 wurde das glücklichste Jahr Philipps IV genannt. Auf den Schlachtefeldern vieler Länder errangen die spanischen Wassen blutige Erfolge, und im Palast von Buen Retiro wurden glänzende Siegesseste gefeiert. Zu dieser Zeit mag dem Grafderzog Olivares der Gedanke gekommen sein, sich als Kriegshelden malen zu lassen. Er war ja die Ursache der kriegerischen Unternehmungen Spaniens, mithin auch die Ursache der spanischen Siege. Das Reiterbild



Abb. 23. Bilbnis (mutmaßlich bes Jägermeisters Philipps IV, Juan be Mateos). In ber tonigl. Gemalbegalerie ju Dresben.

bes Olivares, welches Belazquez in biesem Sinne malte, ift in malerischer Beziehung ben königlichen Reiterbildern völlig eben-Aus bem Besit ber Nachkommen bürtia. bes Olivares wurde es im vorigen Jahrhundert durch König Karl III erworben und befindet sich jest im Bradomuseum. Das gange Bild ift Leben und Rraft. Olivares. als Felbherr gefleibet, im schwarzen, goldverzierten Sarnisch, mit ber roten Scharpe umgurtet, ben grauen Sut mit roten Febern geschmudt, goldene Sporen an ben Reiter= stiefeln, hält auf einer Anhöhe, auf welcher Silberpappeln fteben und Mortengefträuch blüht. In tabelloser Haltung hebt ber stolze Mann, ben man in feiner Jugend ben beften Reiter Spaniens genannt hatte, seinen golbgeschirrten feurigen Braunen zur Salbfurbette in die Sobe. Mit bligenden Augen fieht er fich um und ftredt ben Rommanboftab aus, um neue Scharen hinabzuweisen in ben Rampf, ber in bem graugrunen Hügelland unter dem sommerlich bewölften Himmel entbrannt ift. Gine Ortschaft steht

in Flammen, das Gewehrfeuer blitt, die Reitergeschwader sprengen wohlgeordnet zum Angriff, auf der staubigen Straße, welche das Thal durchzieht, gibt ein Trompeter im Galopp die vom Feldherrn besohlenen Signale weiter (Abb. 22).

Ganz anders als hier, wo er in einer erträumten Helbenrolle prunkt, sieht Olivares auf dem wenige Jahre später entstandenen Bildnis der Dresdener Galerie aus. Da zeigt er die veränderten Jüge, die dem Beobachter auffielen, als er Mißerfolge über Mißerfolge erleben mußte, unter benen er körperlich und geistig niederbrach.

Die Dresdener Galerie besitzt noch zwei Bildnisse von der Hand des Belazquez, die mit demjenigen des Olivares zusammen aus der Sammlung der Herzöge von Wodena dorthin gekommen sind. Das eine, ein Meisterwerk körperhaft wirkenden Malerei, zeigt in halber Figur einen grauhaarigen herrn mit stolzer, sinsterer Wiene (Abb. 23). Das andere führt in einem Brustbild,

bem die letzte Bollendung der malerischen Ausführung zu sehlen scheint, einen wohlwollend aussehenden alten Herrn vor, auf bessen Mantel an der linken Brustseite das rote Kreuz des Santiagoordens angegeben ist (Abb. 24). Wer die beiden sind, ist nicht festgestellt; sicher aber sind es hochstehende Persönlichkeiten aus der Umgebung Philipps IV.

Als ber König die Ausschmüdung bes Balastes von Buen Retiro mit Gemälben anordnete, bestimmte er für den "Saal der Königreiche" eine Folge von großen Bildern, in denen die kriegerischen Ersolge seiner Regierung verbildlicht werden sollten. Sieben Waler erhielten den Auftrag, in zwölf Bildern die ruhmreichsten Begebenheiten aus den Feldzügen in Flandern, Deutschland, Italien und Amerika darzustellen. Belazquez, den der König mit Bildnismalen für die verschiedenen Neueinrichtungen in Beschäftigung hielt, war nicht bei dieser Ausgabe beteiligt. Aber er sand nachträglich Beranlassung, einen der hier zur Darstellung gelangenden

Stoffe gleichfalls zu behanbeln. Der betreffenbe Borwurf war die Übergabe von Breba am 5. Juni 1625. Spinola hatte bie vielumftrittene Festung nach gebnmonatlicher Belagerung zur Übergabe gezwungen; in Unerkennung ber tapferen Berteibigung gewährte er bem Kommanbanten, Juftinus von Naffau, und famtlichen Offizieren und Truppen freien Abzug mit allen friegerischen Ehren; als ber holländische Befehlshaber vor bem Sieger erschien, begrüßte ihn diefer in freundlichster Beise und pries ihn wegen ber Tapferfeit unb Beharrlichfeit bes geleifteten Widerstandes. Uls Belagquez vier Jahre nach biesem Greignis mit Spinola auf deffen Galeere nach Atalien fuhr, mögen die Unterhaltungen während ber langen Reise ihm wohl auch Gelegenheit gegeben haben, aus bem eigenen Munde bes Generals Ausführliches



Abb. 24. Bilbnis eines Ritters bes Santiagoorbens. In der fönigl. Gemäldegalerie zu Dresden. (Rach einer Photographie von F. & D. Brodmann's Rachf. [R. Tamm] in Dresden.)

Belazquez. 29

über bie Begebenheiten bes nieberlänbischen entsprach. Das Bilb bes Leonarbo, ber Relbaugs zu vernehmen. Es unterliegt wohl ein Schuler bes Gugenio Careli mar, zeigt teinem Zweifel, daß hierin ber innere Grund in tonventioneller Siftorienbild-Komposition

für die Entstehung von Belazquez' "Über- den Marquis Spinola in hochmütig stolzer gabe von Breda" zu suchen ist. Denn in Haltung auf einem Schimmel sitzend und dem Gemälde des José Leonardo, der um vor ihm auf den Knieen den holländischen

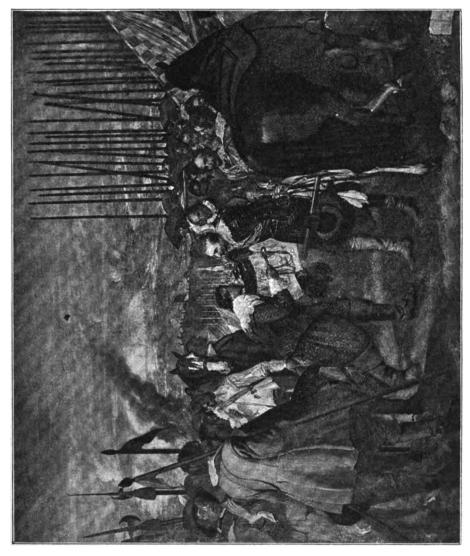

Abb 25. Die Ubergabe von Breba. 3m Brabomufeum zu Dabrib. Rach einer Driginalphotographte von Braun, Ciement & Cie. in Dornach i. E. und Baris.)

für ben Saal ber Ronigreiche malte, fah Belagquez die Perfonlichkeit des ihm befreundet geworbenen — inzwischen verftorbenen - Felbherrn und ben Bergang, ben er von diesem selbst hatte erzählen hören, in

bas Sahr 1635 bie Übergabe von Breba Kommanbanten, ber bie Schluffel mit beiben Sänden emporhebt, um fie jenem zu überreichen. Diese jest im Borsaal ber Bemälbegalerie bes Brado befindliche Malerei. beren Urheber übrigens noch in fehr jugendlichem Alter ftand, ging bem gewifsenhaften einer Beise geschilbert, die ber Bahrheit nicht Belazquez gegen seine Bahrheitsliebe. Er gehalten haben, solcher Darstellung gleichsam eine Berichtigung zu malen, nach seiner befferen Renntnis von dem Charakter und Wesen der Hauptperson und von dem Thatsächlichen des Hergangs. — In welchem Jahre Belazquez bas Gemälbe ausführte. ist nicht bekannt; wahrscheinlich doch nicht allzu lange nach ber Ausschmückung bes Saals ber Königreiche in Buen Retiro mit jener Folge von Beichichtsbilbern. Sein Werk fand ebenfalls Blat im Balast von Buen Retiro.

Wenn man vor Belazquez' "Übergabe von Breda" steht, so fühlt man sich versucht zu glauben, cs habe überhaupt niemals irgend ein anderer ein wirkliches Geschichtsbilb gemalt. Der geschichtliche Hergang ift so flar und so einfach, so natürlich veranschaulicht, daß man bentt, so müsse es und ce könne nicht anders gewesen sein (Abb. 25). Bon einem erhöhten Standpuntt aus - à vue de chevalier, wie ber damals gebräuchliche Kunstausbruck lautet sieht man in die flache niederländische Landschaft, für die bem Maler offenbar militärische Aufnahmen als Anhaltspunkte gebient haben. Wasserläufe blinken in ber blaugrünen, von braunlichem Schimmer burch. flimmerten Ebene; bin und wieder steigt der Rauch von Lagerfeuern und von brennenden Dörfern ober Gehöften auf: die Rauchwolfen verschwimmen vor der schweren Wolfenbede bes himmels, die über bem Horizont in biden bläulichen Massen lagert und fich weiter oben zu weißgefäumten Streifen verdunnt. Wo in ber Mitte bes Bilbes ein kleiner Durchblid nach bem Mittelgrund frei bleibt, fieht man in bem Raum zwischen ben Festungswerten und ber schwachen Erhöhung bes Geländes, auf welcher bie Begegnung ber beiben Beerführer ftattfindet, spanische Bifeniere aufgestellt. Gin paar geschulterte Bifen und Sahnen beuten die vorbeimarschierende hollandische Infanterie an. Die Feldherren begrüßen einander in dem schmalen Zwischenraum, ber die beiderseits aufgestellten Gefolgschaften voneinander scheibet. Beibe Herren sind

mag ce für eine Pflicht ber Ehrlichkeit nere heftenb, ben Thorschluffel als Sinnbild ber Übergabe. Der Spanier neigt fich ihm entgegen, vornehm und freundlich, bas Daufterbild eines formgewandten ritterlichen Mannes, und legt ihm die Hand mohlwollend auf die Schulter; man fieht feinem Gesicht an, wie verbindlich die Worte find. bie er an ben Besiegten richtet, bem er seine Bewunderung nicht versagt. Spinola ift blag von Farbe, fein buntles Saar ift ftart mit grau gemischt. Er trägt eine schwarze, goldverzierte Gifenruftung und darüber die hellrote Schärpe. Eine ebensolche Felbherrenschärpe umgibt die Schulter bes gleichfalls geharnischten Offiziers, ber am nächsten bei Spinola steht und bem fich weitere Offiziere, die alle einen bildnismäßigen Einbrud machen, anreihen. Bei ben Offizieren fteben bie Fahnriche; von ben beiden sichtbaren Fahnen ift bie eine blau und weiß gewürfelt mit rosenrotem Schrägbalken, die zweite rosenrot mit blauem Schrägbalten. Unmittelbar hinter ben Offizieren fteht bicht gereiht eine Abteilung Pikeniere, breitrandige Filzhüte auf ben Röpfen, die Biten fentrecht aufgerichtet. Diefer ftarre Balb von Spiegen übt eine eigentümliche, mächtige Wirkung auf ben Beschauer aus, die für ben Gesamteinbrud bes Bilbes so bedeutsam ist . bas basselbe hiernach im Bolksmunde ben Namen "las lanzas" bekommen hat. Im Borbergrunde bilbet bas Pferb Spinolas eine große rubige Dunkelheit. Der mächtige Braune fteht ungern ftill; bamit er nicht ftorend nach ben beiben Berren hindrange, läßt ihn ber Stallmeifter, ber ihn halt und ber sich mit begreiflicher Schauluft nach jenen hingewendet hat, burch einen rudwärts mit ber Gerte gegen ben linken Sinterfuß gegebenen leichten Schlag nach rechts zur Seite treten. Dieje Bewegungen bes Dieners und bes Pferbes tragen, fo nebensächlich sie an sich auch sind, durch ihre schlagende Lebenswahrheit boch nicht unwesentlich mit bei zu ber großartigen Natürlichkeit bes Gangen. Neben ber bunklen Schulter bes Pferbes und unter ben lebhaften Farben der Fahnen wird noch ein vom Pferbe gestiegen; auf beiben Seiten Solbat sichtbar, ber mit filbergrauer Rleis haben alle Offiziere ihre Saupter entblogt, bung an biefer Stelle einen rubigen und Juftin von Nassau geht mit großen Schritten vermittelnden Abschluß bildet. Die Riederauf Spinola zu und überreicht mit einer lander find in Gesichtsbilbung und Buchs, Berneigung, feine Augen in die bes Geg- in ber Art, fich zu kleiben und zu bewegen,

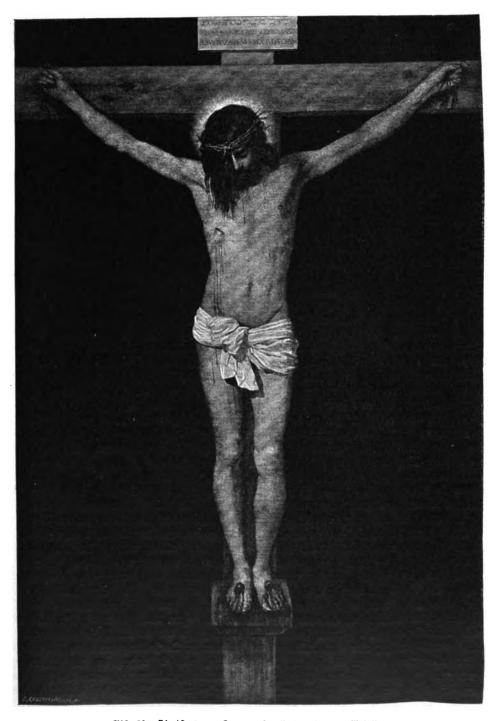

Abb. 26. Chriftus am Rreus. Im Bradomuseum zu Madrid. (Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E. und Baris.)

mit treffenber Charafteriftit von ben Spaniern unterschieden. Der Dranier, bräunlichrot von Gesichtsfarbe, mit bunflem, grau gemischtem Saar, trägt einen Unzug von hellbraunem Sammet, mit schmalen Goldtreffen und goldenen Anöpfen verziert; feine Schärpe und die Febern auf seinem Sut zeigen die Drangefarbe, welche die abgefallenen nicberländischen Staaten zu ihrer Nationalfarbe erwählten, als der große Schweiger Wilhelm von Dranien sie zur Selbständigkeit geführt hatte. Die warmen Tone ber Figur Justins heben sich in starter Wirkung von vorwiegend blauen Tonen ab: die im Mittelgrund sichtbare spanische Bikenierabteilung in hellblauen Röcken, dann die hollandische Trifolore, blau-orange-weiß, und vorn ber buntelblau gekleidete femmelblonde Reit-tnecht, ber ben mit einer großen Bleß gezeichneten Braunen bes Oraniers hält, bilden für ihn den Hintcrarund. Wimpel an den Spontons der holländischen Offiziere, die Quaften an den Bellebarben ber Sergeanten, die Armelaufschläge und andere Rleibungsteile ber Solbaten sind wieber orangefarbig. Die bollandischen Ober- und Unteroffiziere scheinen nicht bas ehrerbietige Schweigen zu beobachten, bas in den Reihen der Spanier herricht. Gin por bem Bferbe Ruftins stehender Ravalier in weißem, mit roten Schleifchen verziertem Seidenwams und filbernem Bandelier macht eine zum Stillfein aufforbernbe Bebarbe gegen seine Umgebung, um beffer horchen zu können auf bas, mas bie beiben Feldherren in einer ihm vielleicht nicht gang geläufigen Sprache miteinander reben. Brächtige Typen niederländischer Kriegsleute fteben im Borbergrund: ein Offizier in Leberfoller und Reitstiefeln und ein Urkebusier in blaugrünem Anzug. — Das ganze Bilb ift überaus reichfarbig, aber babei vom tiefften Ernft. Es ift fo gebiegen und fo groß gemalt, wie es faum etwas anderes gibt. Alle Rleinigkeiten find da, und nirgends ift etwas Kleinliches. Die Farbenstimmung ift vollendet naturwahr; aber noch vollkommener als ihre Wahrheit ist ihre Schönheit. Wenn irgendwo, so ist es hier am Blate, von hohem Stil in der Farbe zu sprechen.

Bur Ausführung religiöser Gemälbe fand der Hofmaler verhältnismäßig selten Gelegenheit. Gegen Ende der dreißiger Jahre ist, wie man vermutet, das Bild des

Gefreuzigten entstanden, bas sich ursprünglich im Benediktinerinnenklofter S. Blacibo zu Madrid befand (Abb. 26). Es ist ein mächtig ergreifendes Bild. Auf einem Sintergrund, der keinerlei Formen enthält, sondern leere Finsternis ist, schwarz mit leichtem bräunlichen Anflug, ragt ber schöne Körper in bas golbige Licht hinein, bas ihn oben voll überflutet, mahrend bie Beine in einem Halbton verschleiert bleiben. Das Haupt bes göttlichen Dulbers ist im Tob vornüber gefunten; babei ift auf ber einen Seite bas lange Baar nach vorn gefallen. Diese mächtig wallende Maffe von bunklem Haar, die fast die Hälfte des Gesichts verbedt, bringt etwas febr Eigentumliches in bie Wirfung bes Bangen. Aber weder bieraus, noch aus dem allmählichen Sineinwachsen ber Geftalt aus bem Schatten in bas Licht ift bas Außerorbentliche bes Einbrucks, ben bas Gemalbe auf ben Beschauer ausübt, zur Benüge zu erflären. Bor allem wirft bas Bilb baburch, bag ber Maler für bie Tiefe feiner religiofen und fünftlerischen Empfindung in der größten Schlichtheit den stärksten Ausdruck gefunden bat. Der größte Deifter ber naturaliftischen Runft hat es verschmäht, hier irgend eines ber sonst gerabe im XVII. Jahrhundert bei biefem Gegenstand fo fehr beliebten naturaliftischen Silfsmittel, um auf bas Bemut bes Beschauers einzuwirken - die Rennzeichnung des qualvollen Sängens, bes Budens im Schmerg, bes Bujammenfintens im Tobe -, anzuwenben. Das Bild ift mit der größten Sorgfalt und Liebe gemalt. Die Ausführung bes Holzes ber Kreuzbalken und ber Inschrifttafel ift mahrhaft rührend. Bemerkenswert ift, daß Belagquez bie altertumliche Darftellungsweise wieder aufgenommen hat, daß jeder Fuß des Gefreuzigten burch einen besonderen Nagel angeheftet ist. Er ist hierin ber Vorschrift seines Schwiegervaters gefolgt, ber in seinem Buch über bie Malkunft mit Gifer gegen die im XIII. Jahrhundert aufgekommene Darftellungsweise zu Relbe zieht, welche, wie es seitbem im allgemeinen gebräuchlich geblieben ist, eine Dreizahl von Nägeln an die Stelle der altüberlieferten vier Rägel fette.

naler verhältnismäßig selten Uuch ein Belazquez mußte es ersahren, Gegen Ende der dreißiger daß daß große Publikum beim Anblick man vermutet, das Bild des eines Bildes mehr den Gegenstand als die Runft ins Auge zu faffen In ber Mitte ber vfleat. breißiger Jahre murbe ein Bildnis bes Grafen Olivarcs, bas er öffentlich ausftellte, bom Bolt mit Steinen beworfen. Denn ber allmächtige Minister wurde immer verhaßter bei ber ganzen Nation. Bielleicht. find manche Bilbniffe, die Belazquez nach Olivares, ber sich ihm stets fehr zugethan erwies und bem er auch Unhänglichkeit und **seine** Dankbarkeit bewahrte, gemalt hat, als Opfer ber Bollswut zu Grunde gegangen.

Am Januar 1643 wurbe Olivares gestürzt. überlebte diefen Schlag nicht lange; er ftarb fünf Monate danach. Philipp IV wollte fich jett zu felbständigem Sandeln aufraffen. Er beichloß, perfonlich ins Felb ju ziehen, um beizutragen gur Bieberberftellung ber spanischen Waffenehre, die bald nach ben rauschenben Siegesfesten von 1638 über-

Belazquez begleitete ben König, als biefer nach bem catalonischen Kriegeschauplat aufbrach. Gang Catalonien befand fich seit 1640 in hellem Aufruhr; französische Truppen waren als Befreier begrüßt, und die Thore der Festungen waren ihnen geöffnet worben. Bor einem Betreten bes aufftanbischen Landes zauderte König Philipp inbeffen doch noch zurud. In Saragoffa machte er halt und begnügte fich damit, ben Bang ber Ereigniffe von hier aus zu verfolgen. Dem Belagquez verlieh er in diejem Jahre ben Titel eines Leibabjutanten (Aynda de camara - ein nieberer Grab ber Kammerherrenwürde), und außerdem gab er ihm ein Amt, bas feine bloße Burbe war, sondern auch Arbeit erforderte, indem er ihn zum Gehilfen bes Marquis von Malpica, bes Oberintendanten ber föniglichen ben Jahre begab fich Philipp IV wirklich Stuten angelegt werden mußten; ber Fuß-



Abb. 27. Ronig Bhilipp IV, gemalt im Quartier gu Fraga 1644. In ber Dulwich - Balerie gu Lonbon.

all bebenklich ins Wanken geraten war, nach Catalonien. Der balbige Fall ber von ben Frangosen besetten Festung Lerida murbe mit Bestimmtheit vorausgesehen. Auf bem Marich von Saragossa gegen Leriba ließ ber König sich von Belazquez malen in ber Tracht, in welcher er bort seinen Ginzug halten wollte, wenn die Stadt wiedergewonnen sein wurde. Leriba murbe in ber That übergeben, und ber vorausgeplante Einzug fand im August 1644 statt. Das Feldzugsbildnis bes Ronigs, welches Belagques mahrend bes Wartens auf diefes Ereignis malte, entstand unter schwierigen Berhältniffen. Dan lagerte in einem fleinen Orte Namens Fraga, wenige Meilen von Leriba entfernt, in unglaublichen Unbequemlichkeiten. Die Werkstatt wurde eingerichtet in einem Raum, ber "nicht viel mehr war als bas untere Ende eines Schornfteins", mit leeren Löchern statt ber Fenster, mit Bauunternehmungen, ernannte. Im folgen. Banben, an bie ber Sicherheit halber

Rnadfuß, Belagqueg.

einigermaßen erträglichen Zustanb Bier faß ber Rönig bem Maler dreimal im roten, goldgeftidten Unjug. Um während ber Situngen für die Unterhaltung zu forgen, war ein Hofzwerg befohlen. Auch biefen malte Belazquez mährend bes Wartens auf die Rapitulation von Lerida. Bilber wurden gleich nach ihrer Vollendung nach Mabrid geschickt. Dasjenige bes Rönigs ist später nach England gekommen (Abb. 27). Dasjenige des Awergs befindet sich neben mehreren anderen von Bersonen dieses sonderbaren Teiles bes Hofftaates im Bradomuseum.

Um Sofe Philipps IV befand fich eine ganze Schar von Zwergen und "luftigen Berfonen", wirklichen und icheinbaren Narren, die durch ihr thörichtes ober witiges Wesen ben hoben Herrschaften zum Vergnügen bienten. Das war übrigens feineswegs eine Besonberheit bes spanischen Sofes; bas Salten von Hofnarren war damals, wenn auch nicht mehr so allgemein gebräuchlich wie im XVI. Jahrhundert, eine weit verbreitete Sitte.

Der groke Meister ber Bildnistunst bat in ben ihm vom Ronig aufgetragenen Bilbniffen diefer freiwilligen und unfreiwilligen Spagmacher Meisterwerke ber Charakterbarftellung geschaffen.

Das Borträt des Awerges, der bei den Situngen bes Königs in Fraga zugegen war, und ber mit bem Namen el primo, "der Better", bezeichnet wurde, ist ein Prachtbild. Der fehr kleine Mann fitt im Freien auf einem Stein und blattert mit ben Sändchen in einem großen Folianten; für Aufzeichnungen, die er etwa aus bem alten Buche machen will, find ein Heft und ein Tintenfaß bereit. Er hat den Blid bem Beschauer zugewendet, aber ohne benselben zu fixieren; die schwarzen Augen sind ohne Glanz. Der Ausbrud bes Gesichts ift eine Ruhe der Bornehmheit, die kaum komisch wirkt, die vielmehr echt zu sein scheint. Es ift ja wohl benkbar, daß el primo von guter Heibung Seine tabellose Rleibung ist ganz schwarz; das Gesicht leuchtend hell, warm im Ton, mit dunkelblondem Haar und Schnurrbärtchen. Die Landschaft ist grau, mit ein paar scharfen Selligkeiten in ber Luft und auf ben Bergen. Sonft feine Farbe außer bem Beig in ben aufgeschlagenen Buchern und ein paar braunlichen des Schwaßenden zu vernehmen (Abb. 28).

boben wurde burch Belegen mit Schilf in Tönen in den Bucheinbanden und vorn am Boben. Bas für eine Farbenwirfung mit biesen Mitteln erreicht ift. das ist geradezu munberbar.

> Das Bildnis eines anderen Hofzwergs. ber als Don Sebastian de Morra bezeichnet wird, zeigt einen fehr kleinen, schwarzhaarigen und schwarzbärtigen Mann, der platt auf bem Boben fist, bie Schuhsohlen bem Beschauer zukehrend. In bunter Kleibung tritt er farbig aus schlichtem graubraunen Grund hervor. Er hat die Fäustden auf die Oberschenkel gestemmt und mit leicht zur Seite geneigtem Ropf fieht er einen unter ben ichwarzen Brauen hervor mit einem gang eigentümlichen, bunflen Blid Dieser Blid hat etwas Melancholisches und zugleich etwas Wildes, Mitleiberwedenbes und Furchterregenbes gemischt.

> Den Bilbern ber Zwerge, bie burch ihren Wit ben König und bie Großen bes Bofes unterhielten, reihen fich biejenigen von bedauernswerten Geschöpfen an, die durch ihre natürliche Thorheit zur Beluftigung dienten. Da ist "bas Kind von Ballecas", ein Aretin, mit einer schrecklichen Wahrheit in jeder Einzelheit ber Form, des Musbrucks und ber Bewegung gemalt, babei ein Meisterwert ber Farbenstimmung. "ber Dumme von Coria", noch meisterhafter gemalt als jenes, ein Blöbsinniger, ber luftig ist und ohne Grund lacht. Man kann sich nicht leicht etwas Schrecklicheres für bie Darftellung benten, als biefe haßlichen armen Geschöpfe. Bie groß ist bie Macht einer Runft, die so vollkommen ift, daß fie auch biefen Darftellungen Schonheit zu verleihen vermag!

> Erfreulicher für ben heutigen Beschauer ift jedenfalls der Anblick derjenigen "luftigen Personen", die sich wenigstens im Besitze der Gesundheit und wohlgewachsener Gliedmaßen befinden. Da ift Pablillos von Balladolid, ein stattlicher Mann, der in spreizbeiniger Stellung, bas Mäntelchen wie eine Toga umgenommen, wie ein Rebner geftituliert; feine duntlen Augen bliden ftier, wie die eines Berauschten - man weiß nicht, ist er klug oder dumm, oder hat man ihn, was zu den beliebten Scherzen bes Hofes gehörte, betrunken gemacht. gange Geftalt wirft unsagbar lebenbig, man glaubt ben blechernen Rlang ber Stimme

Dann Criftobal be Vernia, ber oberste . der Hofnarren, ber fich nicht davor fürchtete, seinen Bis auch an bem gefährlichen Olivares auszulaffen, und ber ben Mut und die Rraft befaß, als Stiertompfer aufzutreten. Er ericheint in einem mit bochfter Schnelligfeit gemalten und unfertig gelaffenen, tropbem aber mächtig wirfenden Bilbe entiprechend feinem Beinamen "Barbarroja" in ber Masfe bes wilben Seeräubers Barbaroffa. In türkischer Rleibung, rot mit weißem Mantel, steht er mit gezogenem Schwert da, und der zornige Ausbrud feines Befichts, bem ber große Schnurrbart graue und der furge Batfenbart ein für die Beit fehr frembartiges

Aussehen geben, scheint einen unsichtbaren Gegner zum Kampf herauszusporbern.

Als "Don Juan be Austria" parodiert ein anderer Hosnarr ben burch seinen großen Seesieg über die Türken berühmten Sohn Karls V (Abb. 29). Daß bieser

Großoheim von unrechtmäßiger Herkunft für Philipp IV ein Gegenstand des Spottes sein konnte, braucht nicht zu befremden. Bon am Boden liegenden Waffen umgeben, steht "Don Juan de Austria" in der Tracht aus Großvaters Zeit da, die Linke am Degengefäß, in der Rechten einen großen Stad. Im hintergrund ist mit ein paar scherzhaften Strichen die Schlacht bei Lepanto ange-



Abb. 28. Bilbnis eines hofnarren Bhilipps IV, genannt Bablillos be Ballabolib. Im Brabomufeum zu Mabrib.

beutet: ein Durcheinander von Feuer und Rauch, man darf sich in Brand geschossene und in die Luft sliegende türkische Kriegssichisse darunter vorstellen. Das Bild ist ebenfalls sehr schnell gemalt — diese Art von Personen gewährten wohl keine langen Sitzungen —, nur der Kopf ist fertig ausgeführt. Aber ganz vollendet ist es in malerischer Hinsicht, prachtvoll im Ton.

Das Bild eines Narren foll felbstverftandlicherweise Komit enthalten. Hier liegt das Romifche ber Wirfung ichon in bem Wegenfat zwischen ber vornehmen Kleibung und ber fehr wenig vornehmen Geftalt ihres Ein Mann von ungelenker Saltung, mit bunnen, mabenlofen Beinen und großen Blattfüßen, ber auf feinem fteifen, plumpen Rumpf einen Kopf mit schlecht rafierten Wangen, mächtigem Schnaugbart, breiter gebrückter Nafe und flug thuenben fleinen Augen trägt, - in würbevollem, altmodischem Anzug aus prächtig wirkenben schwarzen und belltarminfarbigen Stoffen. wie ihn wohl ein Heerführer Philipps II hatte tragen konnen: eine folche Erscheinung mußte am Hofe Philipps IV schon durch ihren bloßen Unblid die Lachluft erweden. Für uns geht natürlich berjenige Teil ber Wirkung verloren, ber für ben zeitgenöffiichen Beschauer barin bestand, daß die Rleidung, die vor einigen Jahrzehnten aus der Mobe gekommen war, eben baburch schon an und für sich lächerlich erschien. Rleiderjachen mißfällt bekanntlich bas jüngst Beraltete immer am meiften. Seutzutage haben wir teine Beranlaffung, Die Tracht aus ber Zeit Philipps IV für kleibsamer zu halten, als biejenige aus ber Zeit seines Großvaters.

Als ber König im Jahre 1645 sich abermals nach Saragossa begab, nahm er ben Infanten Baltafar Carlos mit, bamit bicfer in feiner Eigenschaft als Thronerbe die Hulbigung ber aragonischen Stänbe entgegennähme. Der Kronprinz war in guter Gefundheit herangewachsen. Das im Bradomuseum befindliche lette Bildnis, welches Belazquez nach ihm malte, zeigt ihn als einen gewedt ausjehenden ichlanken Anaben im Alter von vierzehn bis fünfzehn Jahren; die in Schwarz gekleibete Figur steht auf einem dunkelgrauen Hintergrund, den nur ein auf die Lehne des seitwärts stehenden Stuhls herabfallender roter Sammetvorhang belebt, und bei der äußersten Einfachheit der Wirkung prangt das Bild doch wieder in jenem vornehmen Belazquezichen Ton, durch den es zwischen allen anderen Gemälden sich schon von weitem als ein Werk des Meisters fenntlich macht. Bei jener Reise nach Aragonien ließ ber König zum Undeufen an die Anwesenheit des Kronprinzen ein Bild ber Stadt Saragossa malen. Mazo, ber Schwiegersohn bes Belagquez, murbe mit dieser Aufgabe betraut, und Don Baltafar Carlos jelbst bestimmte ben Standpunft, von bem aus die Ansicht aufgenommen werben follte. Diefes Bild bes Mazo, jest im Prabomuseum befindlich, zeigt unter buftig bewölftem Himmel bie Stadt in hellem Lichte jenseits des Ebro. Der Borbergrund ist burch eine buntfarbige Menge von Figuren belebt, in beren meifterhafter Ausführung man wohl mit Gewißheit die Sand bes Belazquez erkennen barf. — Als ein Studienblatt zu derartiger Staffierung eines vorwiegend landschaftlichen Gemälbes - fci ce eine Stadtanficht, wie die von Saragossa, sei es eine Schilberung einer als öffentliches Schauspiel dienenden Hofjagd, wie Belazquez deren mehrere für ben König malte, - muß man bie Busammenftellung von breizehn spanischen Kavalieren auf einer kleinen Leinwand ansehen, die sich im Louvre befindet und mit ben Titeln "bie Unterhaltung" ober, unbegreiflicherweise, "Künstlervereinigung" bezeichnet wirb; die Tracht ber Dargestellten weift auf die Zeit gegen 1640 (Abb. 30).

Dem Prinzen Baltasar Carlos war es nicht beschieden, die großen Hoffnungen, die man auf ihn setzte, zu erfüllen. Nachebem er im Alter von siedzehn Jahren mit seiner um sechs Jahre jüngeren Base Erzherzogin Maria Unna von Österreich, der Tochter des Deutschen Kaisers, verlobt worden war, starb er bald darauf an einem Fieder im Ostober 1646. Sechs Monate später verlodte sich König Philipp IV, der seit dem Herbst 1644 Witwer war, mit der früheren Braut seines Sohnes. Die Vermählung wurde dis zum Jahre 1649, wo die Erzherzogin ihr vierzehntes Lebensjahr vollendete, hinausgeschoben.

Belazquez war bei ber Antunft ber jungen Königin in Spanien, bei ben Bermählungsfeierlichkeiten und bei bem glänsenden Einzug in Madrid im Spätherbst 1649 nicht zugegen. Er hatte damals im Auftrage des Königs eine Reise nach Italien angetreten, die ihn zum zweitenmale längere Reit an das alte Kunftland fesselte.

Diese Reise hing mit einer neuen antlichen Stellung znsammen, welche Belazquez seit Ansang 1647 bekleibete. Philipp IV ließ das alte Königsschloß zu Madrid teilweise umbauen und neu einrichten. Zu biesen Herstellungen gehörte ein großer

achtectiger Saal nach bem Muster ber Tribuna im Uffizienpalast zu Florenz, der ebenso wie dieser berühmte Raum bagu bienen follte, bie auserlesensten Meisterwerte ber Runft in sich zu vereinigen. Die Beauffichtigung und die Rechnungsführung über die Einrichtung des achtedigen Saals übertrug ber Ronig bem Belagqueg, bem er zu feiner größeren Bequemlichfeit eine geräumige Wohnung im Balaft anwies. ber Dienstwohnung in der Stadt, welche berfelbe feit Untritt feiner Stellung als Hofmaler inne hatte. Als nun ber König mit Belazquez über bie zu gründende Gemälbegalerie sprach, soll biefer gefagt haben, daß er sich anbeischig mache, Meisterwerte italienischer Maler anzuschaffen, wie sie nur wenige Fürsten befäßen, wenn Seine Majestät ihm nur gestatten wolle, felbst nach Rom und Benedig zu gehen und bort die beften Bilber aufzusuden und anzukaufen. Daraufhin habe ber Rönig ben Urlaub bewilligt. Auker ber Unichaffung von Gemälden des XVI. Jahrhunderts handelte es sich auch um bie Anschaffung antiker Bildwerte, oder, wenn solche nicht ju befommen maren, um Abformungen, nach denen bann fpater in Mabrib Ergguffe angefertigt werben follten. Anfang Januar 1649 schiffte fich ber Abgefanbte

Philipps IV, welcher die neue Königin in Trieft in Empfang nehmen follte, in Malaga ein. In beffen Gesellschaft trat Belazquez die Reise an. Stürmisches Wetter verzögerte die Fahrt, so daß das Schiff erst nach vierzig Tagen in Genua antam. Belazquez begab sich zunächst nach Benedig, wo er Bilber von Paul Beronese und im allgemeinen tein Freund ber Runftler



Abb. 29. Bilbnis eines hofnarren Philipps IV, genannt Don Juan b'Auftria. 3m Bradomufeum gu Mabrib. (Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E.

Che er sich hier festfeten tonnte, mußte er nach Reapel reisen, um bas ihm vom König mitgegebene Empfehlungsschreiben an ben Vicefonig Graf Dnate abzugeben. In Rom bemühte er sich um die Erlaubnis, ben Papft malen zu burfen. Innoceng X, aus bem Hause Pamfili, gewährte, obgleich er Tintoretto kaufte, und dann nach Rom. war, dem spanischen Hofmaler eine Sitzung.

war, fühlte er das Bedürfnis, fich vorher etwas zu üben, ehe er an die hobe Aufgabe, bas Bilbnis bes Papstes, herantrat. Er malte seinen Diener, ben Mulatten Juan be Barejo. Dieser Mann hat sich er sich im stillen, angeblich gang ohne Wissen seines Herrn, bem er die Farben

Da Belazquez burch die langen Reisen seit Bahrheit ist überwältigenb. Das Bilb Jahr und Tag nicht jum Malen gefommen gehört ju benjenigen, beren Ginbrud unauslöschlich im Gedächtnis haftet, und wohl mancher hat ichon gefagt, daß es das ichönfte Olgemälbe in ganz Rom sei. Das Bilb hat eine merkwürdige Farbenwirkung; ce ist sozusagen rot in rot gemalt. Inspäter einen Ramen badurch gemacht, bag noceng X, ein auffallend häßlicher Mann mit stechenben bunklen Augen, ungewöhnlich rot von Befichtsfarbe, fist, mit Dute und rieb, im Malen übte, bis er ploplich mit Schultermantelchen von purpurroter Seibe gang hubichen Erfolgen an die Offentlich- und einem Chorhemb aus bunnem weißen



Abb. 30. Gruppen fpanifcher Ravaliere, vermutlich Studien ju einem verloren gegangenen Gemalbe. 3m Louvremufeum ju Baris.

feit treten konnte. Belazquez schickte bas Bilbnis feines Mulatten zu einer Ausstellung, welche alljährlich am 19. März stattfand. Das Bild fand wegen seiner schlagenden Naturwahrheit die höchste Unertennung bei einheimischen und fremben Malern, die Atabemie von St. Lutas ernannte Belagquez zu ihrem Mitglieb. Als balb barauf ber Bapft bem spanischen Rünftler bie versprochene Sigung gewährte, entstand jenes wunderbare Bildnis, welches, im Balaft Doria = Bamfili, bem an bie Familie Doria übergegangenen Elternhaus Innocenz' X, befindlich, heute gerade wie bamals bas Staunen aller Rom besuchenden

Stoff bekleibet, auf einem roten Sammetfeffel vor einem roten Borhang. Wenn bei ber Ausstellung bes Bilbniffes bes Mulatten ber Ausspruch gethan wurde, bag baneben alles andere Malerei geschienen hatte, bieses allein Wahrheit, so hat ein jolcher Ausspruch an und für sich nicht viel Gewicht. Denn Uhnliches ift zu verschiebenen Reiten und von Bilbern ber verschiebenften Urt gejagt worben; anberen Beiten gilt anberes als Bahrheit. Aber in einer Beziehung ift Belagquez wirklich nur mit der Ratur zu vergleichen: wie die Natur burch bas Berhältnis von Licht und Schatten alles ju einander ftimmt, fo daß es in ihr keinen Maler ist (Abb. 31). Diese künstlerische Misklang der Karben gibt, so stimmt auch

in vollendeter harmonie zu einander. Die ein Bunder. Bahlreiche Bildnisbestellungen verschiedenen Rot in dem Bilbe des Papstes von seiten hoher Bersönlichkeiten waren - wenn man nur bavon hört, ohne bas Bild zu feben, kann man es fich unmöglich lienische Runft ber Beit so unenblich weit vorstellen - klingen zusammen in einer überragenden Leiftung. Wirkung von schmelzendem Wohllaut. -Belazquez verehrte bas Bilbnis bem Bapfte: Aufgaben, um berenwillen ihm fein König

Belagquez die sonst unvereinbarften Farben es zum Studium und betrachteten es wie bie natürliche Folge jener bie ganze ita-

Darüber verfaumte Belazquez nicht bie



Mbb. 31. Innoceng X. In ber Galerie Doria ju Rom. (Rach einer Originalphotographie bon Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E. und Baris.)

fcrieben, ben man auf bem Bilbe in Bon zweiundbreißig ber berühmteften Marber linten Sand bes hohen Herrn fieht. morwerte bes Altertums, Die fich im Batitan, Innocens X war fehr zufrieben mit ber auf bem Kapitol, im farnesischen Balaft, Leiftung bes spanischen Malers, und er in ben Billen ber Borghese und ber Quschentte bemfelben als Beichen seiner Un- bovisi befanden, wurden Gipsabguffe anerkennung eine goldene Rette bon großem gefertigt. Bei ben Bilberantaufen erreichte Bert, an welcher an einem Ringe eine Belazquez freilich nicht allcs, was er wollte. mit Ebelfteinen besette Schaumunge mit bem Gin Gemalbe, auf bas er es gang befon: Bilbnis bes Bapites hing. Das Meister bers abgesehen hatte, war die später nach wert des Belazquez versetze, so wird berichtet, Dresden gekommene "heilige Nacht" des

die Widmung hat er auf den Brief ge- den Urlaub nach Italien bewilligt hatte. gang Rom in Aufregung, alle topierten Correggio, im Befige bes Bergogs Frang II



Abb. 32. Bhilipp IV, gemalt nach 1651. 3m Bradomufeum zu Mabrid. (Rach einer Photographie von 3. Laurent & Cie. in Mabrib.)

von Este. Der Herzog ließ sich weber burch die Rücksicht auf den spanischen König, noch durch seine persönliche Gewogenheit gegen Belagqueg bagu bestimmen, sich biefes Runftkleinods zu entäußern. 2118 Belazques Rom verlaffen hatte, um nach Spanien zurudzukehren, machte er in Modena Salt zu biefer Reit mit bas Ungeheuerlichste ber-

und erklärte, da er ben Herzog nicht antraf, daß er warten würde bis zu beffen Rüdfebr. Es murben ibm alle möglichen Aufmerffamfeiten ermiefen. aber Herzog Franz vermied es, mit ibm zusammenzutreffen: er mußte fich fcbließlich darein schiden, daß bas begehrte Gemälbe für seinen König nicht zu haben fei. Gin anderer Mißerfolg war ber, daß zwei Bolognefer Deforationsmaler, die er angeworben hatte, um die Schlösser Philipps IV auszumalen, ihr Wort nicht hielten und Belazquez vergeblich in Genua warten ließen.

Belazquez' zweiter Aufenthalt in Italien hatte über zwei Jahre gebauert. Es scheint, daß er gern noch länger geblieben wäre. We-

nigstens bekam er schließlich einen ausbrudlichen Befehl gur Rüdfehr von feiten bes Rönigs. Er verzichtete auf eine geplante Reise burch Sübfrankreich. schiffte sich in Genua ein und landete im Juni 1651 in Barcelona.

Bu seinen erften Aufgaben nach ber Anfunft in Mabrid mußte es natürlich gehören, bas Bilbnis ber jungen

Königin zu malen. Marianne von Öfterreich war hübich, eine lichtfarbige beutsche Blondine, noch gang Rind. Schade, daß die von Natur anmutige Erscheinung burch einen fo fürchterlichen Anzug entstellt wurde! In ber weiblichen Hoftracht hatte die spanische Mobe

Ungeschmad ersonnen bat. Gin Reifrod von abenteuerlichem Umfang, bafür befto engere Einpressung des Oberförvers. Ürmel, welche die natürliche Bildung ber Urme verleugnen: bazu eine mit Silfe fünstlicher Saare bergestellte Frisur, die durch seitlich angeordnete Lodenmaffen ben Kopf die Halbkugelform bes Reifrods wieberholen ließ, und eine wagerechte Reihe von Schleifchen in ben Locten. Gesicht und Hände waren fo ziem. lich bas einzige, mas verriet, daß in diesem verwunderlichen Aufbau ein menschliches Befen ftectte. Benn Belazquez Damen in biefer Hoftracht zu malen hatte, jo fand er fich bamit ebenfo fünftlerisch ab wie mit den Bildnissen von Awergen und Blödfinnigen. Er malte alles mit einer unbedingten Naturtreue, mit der schärfften Rennzeichnung ber Formen, in der bentbar vollkommensten Bahrheit, und er malte alles mit einem folden malerischen Reiz, mit einem fo wunderbaren Rauber ber Farbe, daß biefe malerische Schönheit stärter auf die Empfindung

porgebracht, mas je-



Abb. 33. Marianne von Ofterreid, sweite Gemahlin Philipps IV. 3m Bradomufeum gu Mabrib. (Rach einer Photographie von 3. Laurent & Cie. in Dabrib.)

Birklichkeit gegebene gegenständliche Sag-Im Pradomuseum befinden sich lichkeit. awei fast gang übereinstimmende Gemälde, welche Marianne von Csterreich in ganger spanische Ceremoniell vorschrieb, mußte es Figur in großer Hoftracht zeigen. Die un- sich wohl gefallen laffen, wenn die Ober-

des Beschauers einwirkt, als die von der glaubliche Kleidung ist hier womöglich noch fteifer als sonft. Die österreichische Brinzeffin, an gang andere Kleidung und gang anderes Benehmen gewöhnt, als wie es bas

hofmeisterin, die, wie fie dem König klagte, die größte Dube hatte, ber jugenblichen herrin "bas naive beutsche Benehmen" abzugewöhnen, fie in der Kleidung wenigstens zu einem Brachtmufter bes ftrengften Bofstile gestaltete. Man befommt Mitleib mit bem jungen Bejen, bas ba fo hilflos in bem grünlichschwarzen, mit Silbertreffen besetzten und an ben Urmeln mit roten Schleifen vergierten Brunffleib ftedt, das hübsche Besichtchen eingerahmt von ber bentbar geschmadloiesten Berude, unter ber nur auf ber Stirn ein widerspenftiges Lodden des eigenen Saares zum Borichein tommt, und in welcher eine gerablinige Reibe roter Schleifchen bie Farbe ber auf bie Bangen gelegten Schminkefleden in gleider Sobe mit Diefen vielfältig wiederholt. Eingezwängt und beengt durch Rleib und Etifette, macht die Konigin fein Behl aus ihrem Unbehagen; sie hat die Unterlippe aufgeworfen, und der gange Ausbrud ift der der Berdrieklichkeit und furchtbarer Langeweile. So hat fie bem Maler gestanden, und so hat der große Naturalist fie der Nachwelt überliefert (Abb. 33).

Lebhafter und liebenswürdiger als bie Königin, glänzte neben berfelben ihre nur um brei Jahre jungere Stieftochter, Die Infantin Maria Tereja, die nachmalige Königin von Franfreich. Gin italienischer Bejandter in Madrid berichtet über diese im Jahre 1651, in welchem fie ihr breizehntes Lebensjahr vollendete, daß er fie für bie anmutigfte und ichonfte Pringeffin ber Chriftenheit halte. In Diefem Alter hat fie Belazquez mehrmals gemalt. 3mci ber Bilber befinden fich in der faiserlichen Gemäldesammlung zu Wien, ein brittes, nur Bruftbilb (Abb. 84), im Louvre. Da sehen wir ein frisches Mädchengesicht mit dunkelblauen Augen und kirschrotem Mündchen, mit einer Munterkeit bes Ausdruck, wie sie sonst auf Bilbern vom Hofe Philipps IV nicht vorfommt. Ihr macht auch, als etwas Gewöhntes, die schredliche Tracht keine Beschwerben, die sie zwingt, die Arme weit abgesperrt zu halten. Sie ist in weiße Seibe mit einigen wenigen roten Berzierungen gefleibet, mit Berlen und Gbelsteinen geschmückt; die blonde Berücke ist mit roten Schleifchen, Diamantgehängen und einer weißen Straugenfeber besteckt.

Von jenen zwei Bilbern ber Königin

Marianne hat das eine, das sich von dem anderen fast nur durch eine Erhöhung bes Formats unterscheibet, aber wohl etwas später angefertigt ift, ein Bild bes Königs in ichwargem, goldverziertem Sarnisch zum Begenftud (Abb. 32). Das Gesicht Philipps hat angefangen welf zu werben; ein Zusammenziehen ber Brauen verändert ben Ausbruck. Unverändert ist des Malers Meisterschaft geblieben, alles mit einem Ion von unbeschreiblicher Bornehmheit zu burchbringen. Belazquez' malerische Behandlungsweise ift nach bem zweiten Aufenthalt in Italien. ber ihm eine große Erfrischung gewährt zu haben scheint, noch leichter und freier geworden, als sie es vorbem schon war. -Für die Wohnung ber neuen Königin malte Belagques sum Schmude bes Betgimmers ein Andachtsbild, die Arönung Marias barftellend (Abb. 35). Diejes Bemälbe, bas unter ben Werken bes Dleisters burch seinen kleinen Maßstab auffällt — bie Figuren haben nur zwei Drittel Lebensgröße - ift ber mertwürdigste Beweis für die einzig baftebenbe Begabung bes Belazquez, gleich ber Natur felbst in jede beliebige Farbenzusammenstellung die vollkommenste Harmonie zu bringen. Bier stehen Farben nebeneinander, die unter ber hand irgend eines anderen Malers sich zu einer das Auge des Beschauers verletenben Wirtung vereinigen müßten. Die beiben in Menschenacstalt ericheinenben Bersonen ber breieinigen Gottheit haben violette Rode und farminrote Mäntel, Maria karminrotes Kleib und blauen Mantel. Dieje zusammenhängende blaurote Masse schwebt in einem silberigblaugrauen, weiß durchleuchteten Gewölf, in welchem die hellgoldigen Strahlenscheine und die Rörper und Röpfchen ber fleinen Engel bie einzigen — und bazu nur wenig fraftigen — Gegensatfarben zu all ben violetten Tonen enthalten. Es scheint unbegreiflich, und doch wirkt das Ganze harmonisch; es flimmert so viel goldiges Licht in dem Bilbe, daß ben schweren falten Farben baburch ihre Schwere entzogen wird und daß die miteinander unverträglich scheinenben Tone zu einem feierlichen Busammenklang gestimmt werben. Die ungewöhnliche Farbenwirkung ift so fcicrlich und erhaben. daß man gar nicht dazu fommt, zu bemerten, was erft die Photographie einem zeigt, daß die Röpfe ber himmlischen in

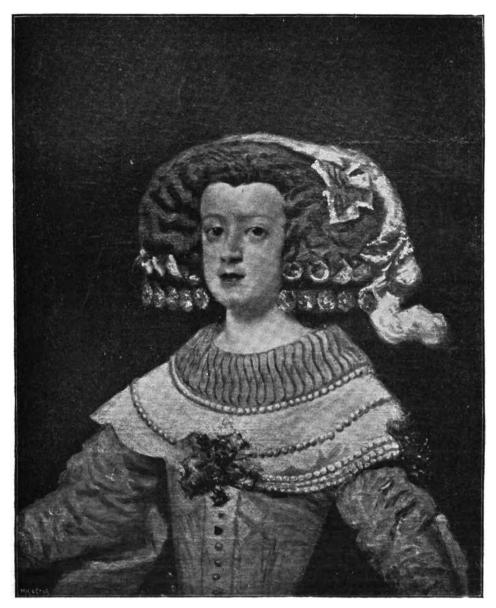

Abb. 34. Die Infantin Dona Maria Tereja be Auftria. 3m Louvremuseum ju Baris.

ber Form wenig ober nichts von übermenschlicher Sobeit besiten.

Im Jahre 1651 muß bas merkwürdige Bildnis bes Marchese Alessandro del Borro entstanden sein, welches das Berliner Mufeum besitt. Denn bamals verweilte biefer herr, ber bis zum Jahre 1649 in faijerlichen Diensten ftand, in Madrid; er hatte anderen Zeit begegnet sein; es mußte sich bem Konig von Spanien als General in benn nachweisen laffen, bag ce 1649 in

catalonischen Provinz gedient, war aber im Sommer 1651 in bie Sauptstadt gurud. gefehrt, um wegen Berwürfniffes mit ber Dberleitung feine Stellung nieberzulegen. Mus bem Gemälbe felbst möchte man schlie-Ben, daß ce früher entstanden mare. Aber Belazquez und Borro können sich zu keiner ber noch immer nicht jum Frieden gebrachten Benedig hatte ber Sall fein konnen. Der

italienische Söldnerführer, der im Jahre 1643 bem Kaiser Kerdinand III bei einem Einfall in den Kirchenstaat einige friegerische Erfolge gewonnen batte, wird in einem Bersonalbericht als ein zu Sonderbarkeiten geneigter und von Launen beherrschter Mann bezeichnet. Eine sonderbare Laune hat auch bie Auffassung bes Bilbnisses vorgeschrieben. Auf einem hoben Standpunkt, der über ber Gesichtslinie bes Beschauers liegt, und von bem aus er geringschätzig auf die Welt herabblickt, bringt ber Marchese seine umfangreiche Bersönlichkeit in selbstbewußter Boje gur Geltung; gang geschwollen von bem Gefühl ber Größe, bas feine Siege über Papft Urban VIII ihm gewähren, tritt er beffen Banner, bas bie goldenen Bienen ber Barberini kenntlich machen, mit Füßen. Es liegt humor in ber Wahrhaftigfeit, mit welcher ber Maler ber großthuerischen Stimmung bes Mobells gerecht geworben ift. Die Beleuchtung selbst erinnert an die Theaterrampe (Ubb. 36).

Im Rahre 1652 erhielt Belazquez bie Stelle bes königlichen Schlogmarschalls, ein hohes Amt, dem zwar große Wichtigkeit und Ehre beigemeffen wurde, bas aber seinen Inhaber so fehr in Anspruch nahm. daß dem Maler nicht mehr viel Zeit zum Malen blieb. Dem Schlokmarichall war bie Ordnung und Ausschmudung ber Raume, welche der König bewohnte, unterstellt; er führte einen Schlüssel, der alle Thüren öffnete, und mußte in ber königlichen Bobnung ftets bienftbereit zugegen fein; er überreichte ben Rammerherren ihre Schluffel und wies ben hofbamen ihre Gemächer an: bei öffentlichen Mahlzeiten bes Rönigs hatte er den Beginn der Tafel zu bezeichnen daburch, daß er bem Rönig ben Stuhl binstellte, und er hatte die Tafel aufzuheben: Festlichkeiten jeglicher Art hatte er anzu-Diese Aufgaben machten schon genug zu thun, wenn ber Rönig in seinem Balast zu Madrid in ruhigen und geregelten Berhältnissen lebte. Aber ber Schlofmarschall hatte die nämlichen Berrichtungen auch zu erfüllen, wenn sich ber hof auf Reisen befand. — Belazquez bewarb sich, was einem befremblich vorkommt, um diefes Umt, als die Stelle frei wurde. Die Gesuche anderer Bewerber wurden vom Majordomus und beffen Raten ftarter befürwortet als bas seinige. Aber der König schrieb an den

Rand des Berichts nur zwei Worte: "Ich ernenne Belazquez."

Bon da ab malte Belazquez seine Bilber in einer hastigen Beise, die das Ergebnis seines Mangels an Zeit war, mit einer Technik, an der nur die Sicherheit des Ersolgs bewundernswürdiger ist als die Rühnheit, mit Kinselhieben, die unsehlbar trafen.

Ein umfangreiches Gemälbe im Brabomuseum gewährt uns einen Einblid in die Werkstatt des Künstlers. Dieses Bild, eines ber vollkommenften Meisterwerke nicht nur bes Belazquez, sondern der Malerei überhaupt, ift ein Ausschnitt aus ber Wirklichkeit, ein Augenblick aus dem Leben im Schlofatelier, ben ber König und fein Maler bes Festhaltens für wert erachteten, weil ber belebte Vorgang sich barbot als eine reiche und toftbare Faffung für ein Bilbnis ber fleinen Bringeffin Margarete, bes im Jahre 1651 geborenen erften Rinbes ber jungen Rönigin, das den Mittelpunkt des Gemäldes bilbet. Das Brinzesichen wird als ein kleiner Engel geschilbert, ber Sonnenschein in bas lette Jahrzehnt von König Bhilipps Leben brachte. Es versteht sich von selbst, daß die Erscheinung dieses lieblichen Wesens oftmals von Belazquez festgehalten werden mußte. So. balb das Rind selbständig auf seinen Füßchen geworden war, wurde es von ihm abgebilbet in einem Gemälde, welches ben Großeltern in Wien übersandt wurde, und bas in ber dortigen kaiserlichen Galerie als ein Juwel unter ben entzudenben Rinderbilbniffen bes Meifters schimmert. Gine garte hellblonbe Lichtgestalt in silberdurchwirktem Rosakleidchen mit schwarzen Spigen und gligernbem Geschmeibe, herausleuchtend aus der tieffarbigen Umgebung eines bunkelgrünen Borhangs und eines Fußteppichs von rotem Grundton, steht das niedliche Geschöpschen an einem mit grünlichblauer Decke überzogenen niedrigen Tisch, ber ein Glasgefäß mit Blumen trägt; felbft eine Blume, wetteifert es an duftigem Farbenzauber mit ben blaffen Rosen und Taufenbiconchen (Abb. 37). Das zeitlich zunächst folgenbe Bilbnis ist eine Halbfigur im Louvre; bie bei diesem Bild, das wohl als Geschenk für die Königin Anna nach Paris gekommen ift, in ben Hintergrund gemalte Namensbeischrift "L'Infante Marguerite" beseitigt jeben Zweifel, bag bie in Wien befindlichen Porträts bes nämlichen Kinbes in verschie-

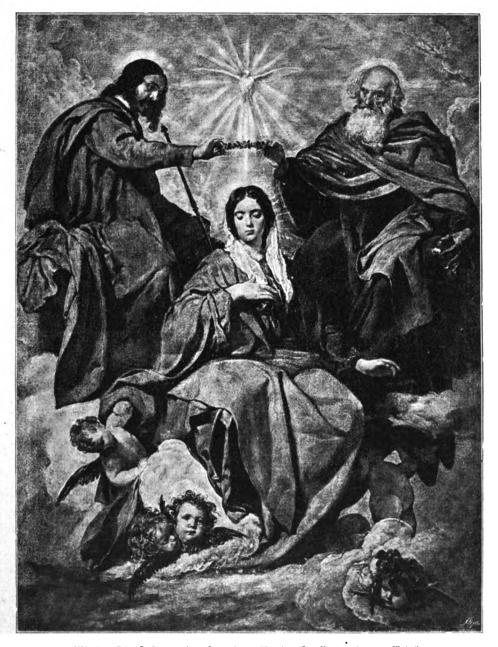

Mbb. 85. Die Rronung ber Jungfrau Maria. 3m Bradomufeum gu Mabrib. (Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E. und Baris.)

benen Lebensjahren mit Unrecht als Bilber ber Infantin Maria Tercsa bezeichnet werden. Die Kleine, die hier dreijährig erscheint, hat sich allerliebst entwickelt; das Gesichtchen hat mehr Fülle, die dunkelblauen Ansatz zu dem unförmlichen Reifrod zeigt, Augen haben mehr Ausdruck bekommen, das mit schwarzem Spitzenputz und blagroten

lichtblonde Seidenhaar fließt, an ber rechten Schläfe mit einem blagroten Schleifchen gusammengestedt, über die Schultern herab. Sie trägt ein weißes Rleid, das schon ben

und Handgelenken (Abb. 38). Im lieblichsten Reiz, im Alter von etwa fünf Jahren. Kußtritt versett, durch den er dem Tier zierlicher und lebhafter geworden, zeigt sich bie Infantin Margarita in jenem großen Gemalbe, welches uns geftattet, bem hofmaler bei der Arbeit zuzuschauen (Abb. 39). Wir schen Belagquez bamit beschäftigt, bas Rönigspaar in einem Doppelbildnis zu malen. Bon ber großen Leinwand, auf welcher basfelbe entficht, feben wir ein Stud von ber Rückeite, ganz im Borbergrund bes Bilbes. Der Maler ift zurückgetreten und faßt seine königlichen Mobelle ins Auge; man sieht, wie feine Blide ben Gindrud auffaugen, ben er, wieder an die Leinwand herantretend, in Farben festlegen wird. Den König und die Rönigin selbst sieht man nicht; benn ber Blat, wo fie fich befinden muffen, liegt außerhalb des Bildes, genau da, wo ber Standpunkt bes Beschauers ift. Darum fieht ber Beschauer ben Blid bes Belagquez auf fich gerichtet. Wem aber in Wirklichkeit bieser Blid gilt, bas verrät ein gegenüber an ber Wand bes Ateliers hängender Spiegel, in dem wir Philipp und Marianne wahrnehmen, undeutlich schimmernd in ber Trübung durch die Entfernung und bas Glas, aber boch in schlagender Uhnlichkeit. Bur Unterhaltung während ber Sitzung haben der König und die Königin ihren Liebling, die kleine Margarete, ins Atclier bringen lassen. Bwei junge Damen be-Zwei junge Damen beschäftigen sich mit bem Rinde, um basselbe in vergnügter Stimmung zu erhalten. "Deninas" nannte man folche zum Dienft bei ber jungen Infantin befohlene Fraulein, bie vom höchsten Abel und hubsch fein mußten. Nach biesen Figuren führt bas Bild die landläufige Bezeichnung "las me-Neben den anmutigen Erschei= nungen bes Prinzegchens und ber Ebelfraulein müssen wir uns freilich auch einige andere zur Belustigung der hohen Herrschaften anwesende Bersönlichkeiten gefallen laffen, beren für unfer Gefühl geradezu abstoßende Erscheinung wir ebenso gut mit in den Kauf zu nehmen haben, wie die unschöne Kleidung der Mädchen. Da fteht eine furchtbar häßliche Zwergin, die mit bem Ausbrud eines treu ergebenen Tieres nach dem Königspaar — aljo nach dem an bessen Stelle befindlichen Beschauer hinsicht, und neben ihr ein verhältnis- striche sind Schlag auf Schlag auf die Lein-

Schleifen, Golbschmuck an Hals und Brust mäßig wohlgebilbeter Zwerg, der einem am Boben ausgestreckten großen Sund einen wohl fagen will, es fei gegen bie Etitette, hier zu schlafen. Weiter gurud im Atelier ftehen im Schatten ein hofherr, ber Guarbabamas, beffen Umt es war, neben bem Bagen ber hofbamen zu reiten, und eine Ehrendame in Nonnentracht. Bang in ber Tiefe des Bilbes, wo man burch die geöffnete Thur in einen Borraum fieht, erscheint am Ruk der nach den oberen Gemächern führenben Treppe ein Herr, der nach dem erhaltenen Berzeichnis ber Namen und Titel sämtlicher auf bem Bilbe bargeftellten Berfonen ber Hausmarschall ber Königin ift. - Dies bas Gegenständliche bes Gemälbes. Für bie malcrischen Eigenschaften besselben gibt es feine Worte. Sochfter, beftridenber Farbenreiz ist mit bem benkbar geringsten Aufwand an Farben erreicht. Die Tone geben von reinem Schwarz, in der Kleidung und im Haar bes Malers, burch die verschiedenartigften Abstufungen von Grau hindurch einerseits bis zu vollem Beiß, bas auf ber Marmortreppe hinter der Thuröffnung fteht, und andererseits zu einem leuchtenben golbigen Hellgrau in ber Alcidung der Bringelfin. bas mit bem rosigen Fleisch bes Kindergesichts und bem lichten Blond bes Haares föstlich ineinander klingt. In bem grauen Besamtton steben als pitante fleine Fleden ein paar lebhaft rote Schleifchen an Bruft und Urmel ber Bringessin und an ben Armeln bes stehenden Edelfräuleins. abgeschwächter Tonung fehrt bas Rot wieber auf der Palette des Malers, in ber Spiegelung eines Borhangs über bem Ronigspaar und - in ausgebehnterer Maffe - in ber Kleibung bes 3mergs. Diefes wenige Rot findet sein Gegengewicht barin, daß das silberbesette Rleid der Zwergin ins Blaugrune und ber Rod ber blonben knieenden Menina ins Dunkelolivengrune Der Rod ber stebenben, buntelgeht. brunetten Menina hat eine unbestimmtere, olivengraue Farbe. Die oberen Teile ber Rleibung beiber Ebelfräulein find berjenigen ber Pringeffin ahnlich gefärbt. — Die Art und Beise, wie bas alles gemalt ift, hat nicht ihresgleichen. Es ift, wie man zu fagen pflegt, "mit Nichts" gemalt, mit nichts außer mit dem höchsten Können. Die Binfelwand geworfen, man hat das Gefühl, daß ber Maler feinen Puntt zum zweitenmal angerührt hat. Sobald man aber fo weit von bem Bilbe entfernt steht, daß man nicht mehr die einzelnen Binielstriche sieht, erscheint alles in einer, man möchte fast jagen minutiofen Ausführung. In ber nämlichen Bollenbung wie die Form wird der ftoffliche Charafter eines jeden Dinges durch die in der Nähe unentwirrbar icheinenden Binfelftriche zur Anschauung gebracht. So lassen sich an ben Rleibern bie verschiebenen Arten von Seibe unterscheiben, und mit ber nämlichen Bolltommenheit ift alles, bis jum Geringften, behandelt: die getünchte Wand, das Holz ber Thur und basjenige bes Rahmens, auf ben bic Malleinwand aufgespannt ift, biese felbft mit ben an cinigen Stellen burchbringenben Olfleden. - turz, jede noch fo unbedeutende Debenfache ist bewunde-

rungswürdig. "Herr, das ift die Theologie auf die Wirtung des Ganzen keinen Ginfluß ber Malerei," sagte ber italienische Schnellmaler Luca Giordano beim Anblick dieses Bilbes zu König Karl II. — Philipp IV ließ bas Bemälbe, bas immer als die Krone von Belazquez' Schöpfungen anerkannt worben ift, in feinem Bohnzimmer aufhängen. Gin Beichen feiner foniglichen Anerkennung ift auf bem Bilde felbst zu feben; auf bem Rod des Malers ift nachträglich mit glatten Strichen und in so gedämpftem Ton, daß es



Abb. 36. Marchefe Aleffanbro bel Borro, Führer italienischer Truppen unter Raifer Ferbinand III, spanischer General von 1649—51. Im tonigl. Mufeum gu Berlin. (Rach einer Photographie von Frang hanfftangl in Munchen.)

ausübt, das rote Kreuz des Ritterorbens von Santiago aufgemalt. Die Überlieferung behauptet, ber König felbft habe, als er das Bild fertig fah, einen Binfel ge-nommen und mit ben Worten, es fehle noch etwas, diese hohe Auszeichnung hinzugemalt, die Belazquez thatfächlich allerdings erst einige Sahre später erhielt.

Es gibt noch ein zweites Bild, in welchem Belagquez bei der Arbeit zu sehen ift, freilich

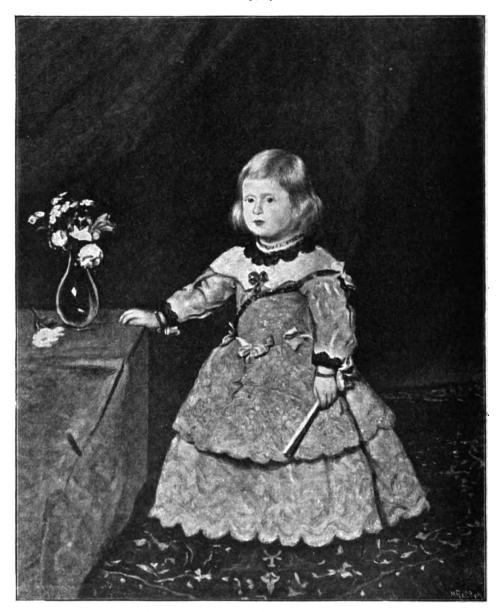

Abb. 37. Die Infantin Margarita. In ber taiferl. Gemalbegalerie ju Bien. (Rach einer Photographie von 3. Lowy in Bien.)

nur im hintergrund und in ber Rudenansicht. Es ift bas mit bem Namen "die Familie des Malers" bezeichnete große Porträtftud in ber taiferlichen Gemalbefammlung zu Wien (Abb. 40). Da sieht man in

Un ber Wand bes Zimmers hängt über einem Tifch, auf bem man Beichnungen, einen Blumenftrauß und die Marmorbufte einer Frau erblickt, ein Bruftbild Philipps IV und barüber eine Landschaft. Daneben vereinem Zimmer zwei Manner, zwei Frauen tieft fich das Zimmer in einen Nebenraum, und fünf Kinder; ein Teil biefer Personen ber als Maleratelier bient und burch ein scheint eben einzutreten, ohne bag bie bereits breites Fenfter mit großen Scheiben erleuchtet Unwesenden viel Rotig von ihnen nehmen. wird. In Dicfer gang tablen Wertstatt, in



Abb. 38. Die Infantin Margarita. 3m Boubremufeum ju Baris.

ber von Mobiliar nur zwei Klappstühle zu sehen sind, führt eine ältliche Frau ein kleines Kind auf den Maler zu, der unbefümmert um alles, was hinter feinem Ruden vorgeht, an bem Bilbe einer Dame bes fonig-

Rnadfuß, Belagqueg.

Rinder hatte, als jene beiden Töchter, von benen eine in früher Jugend ftarb, die gablreiche Familie, welche so unbefangen in dem Vorraum der Werkstatt verkehrt, diejenige seines Schwiegersohnes Mazo sein. Bur lichen Hauses, mutmaßlich ber Königin Zeit ber Entstehung bes Gemälbes, welche Marianne felber, arbeitet. Daß biefer Maler burch bie auf bemfelben angebrachten Berte Belagquez ift, baran ift wohl nicht zu zwei- bes Malers als in die Mitte oder die zweite feln. Dann muß, ba Belagquez teine anderen Salfte ber fünfziger Jahre fallend getennzeich.

net wird, tann Mago icon gang erwachsene Rinber gehabt haben. Diefen felbft mußte man in dem zweiten Mannertopf links erfennen, und die sipende Frau mare die etwa 35 jährige Francisca Belazquez; sie trägt in ihrem häuslichen Anzug bas haar, entgegen ber Mode, noch fo, wie es bie breifig Sahre früher gemalten Rinderbildniffe im Bradomuseum zeigen (f. Abb. 12), an benen bie Bezeichnung als Töchter bes Belazquez haftet. Sicher ift bas malerisch sehr reizvolle Wiener Familienbild unter den Augen des großen Malers entstanden, und an manchen Stellen. namentlich an den Köpfen der vier jüngeren Rinder, mag man ben Strich seiner Meifterhand erkennen. Ebenso sicher aber ist bas Bild als Ganzes nicht als sein Werk zu betrachten. Seiner Urheberschaft widerspricht bas Zusammengestellte ber Anordnung, die nur durch einen gang schwachen Berfuch, einen Faben inneren Rusammenhangs in bie Reihe ber Bilbnisfiguren zu bringen, belebt wird. Auch die auffallende Fehlerhaftigkeit ber Persvettive barf man ihm nicht zumuten; Mazo aber war, wie andere Werke desselben beweisen, einer solchen wohl fähig.

Das Doppelbildnis von Philipp und Marianne, von beffen Entstehung bas Bilb ber "Meninas" erzählt, ift nicht mehr vorhanden. Es wird mit wer weiß wie vielen anderen Meisterwerken bes Belagquez in bem Brande des Königsschlosses untergegangen sein. Aber bas auf bem Wiener Familienbilb angebeutete Bilbnis Philipp IV finden wir gang genau wieber, nur etwas fürzer ringsum abgeschnitten, in einem im Pradomuseum befindlichen Brustbild bes Königs in schmudloser schwarzer Jacke, das mit ber höchsten Frische, sicherlich in einer einzigen Situng, als Naturabschrift hingeftrichen ift, um irgend einem großen Bildnis als erste Unterlage zu dienen (Abb. 41). Dann find ba aus berfelben Zeit zwei sonberbare Bilber, welche König Philipp und Königin Marianne im Gebet barftellen. In beiden sieht man ein Betpult, bas mit einer schweren Dede von grauem, mit einem großen Goldmufter burchwirftem Stoff überhangen ist, und bahinter einen Borbang aus bem nämlichen Stoff; von den königlichen Berfonen fieht man hinter ben Betpulten, an benen sie knieen, nicht viel mehr als die Büste und die Hände. Der König ist in schwarzer Rleidung, die fich, hell beleuchtet, nur schwach

vom Hintergrunde abbebt, so daß sein Gesicht als einzige leuchtende Belligkeit in ber eintönigen Masse steht, mit welcher die zwei burcheinander schwimmenden Farben bes Stoffs die große Bilbfläche ausfüllen. Bei bem Bilbe ber Königin ift bie Wirfung baburch eine andere, daß fie ein hellgraues Kleib anhat, so baß auch basjenige, was man von ihrem Körper sieht, sich hell vom hintergrunde abfest. Beibe Bilber gehören nicht zu ben gludlichen Werten bes Belagquez. Offenbar bat es ben Meifter gelangweilt, fo viel nichtsjagenben Stoff um fo wenig Lebendiges herum zu malen. Das Bild ber Rönigin, bei bem es besonbers unangenehm auffällt, daß er außer bem Ropf nichts - auch nicht die Hände - nach ber Natur hat malen können, ist bas minbestwertige von all seinen Gemalben im Brabo.

Philipp IV ließ biefe beiben Bilber für ben Escorial malen, wo im Jahre 1654 bie Einweihung bes "Bantheon", ber toniglichen Gruftfirche, und die feierliche Überführung ber Gebeine ber Borfahren Philipps in biefen Raum ftattfand. Durch bie Bollendung der Gruftfirche gelangte ber Riefenbau Philipps II zum enbgültigen Abschluß. Die innere Ausstattung bes Escorial gab auch Belazquez von Amts wegen viel zu thun. Namentlich batte er die Ausschmückung ber Safriftei mit 41 fostbaren Gemalben von Raffael, Tizian, Correggio, Baul Beronese und anderen zu leiten. Über diese Gemälde verfaßte Belagquez eine Dentichrift in Bestalt eines Berichts an ben König, die wegen ber Elegang ihrer Darftellung und wegen ihres treffenden sachlichen Inhalts fehr bewundert und als "ein Beweis seines Wiffens und seiner großen Rennerschaft" gerühmt Es ist febr zu bedauern, daß biefe wurbe. Schrift nicht erhalten geblieben ift. Man möchte gern erfahren, in welcher Beife ein Maler von solcher Größe und Eigenart seiner Bewunderung für die Meister der italienischen Sochrenaissance Ausbrud gegeben bat. Bas man gelegentlich aus einzelnen Außerungen von feinem Urteil über Rünftler erfährt, stimmt mit ben Unschauungen unserer Tage auffallend überein. — Es verdient erwähnt zu werben, daß Belazquez bas Gefühl der Künstlereifersucht, bas im Leben so vieler, selbst sehr hochstehender, Meister des XVI. und XVII. Rahrhunderts eine so häßliche Rolle spielt, gar nicht fannte. Er ftand über bem Neide und benutte jede Gelegenheit, figuren aus, die mit den Namen Afopus um begabte Runftler burch Berangieben an und Menippus bezeichnet find. Mit den ben Hof zu fördern.

Um bie nämliche Zeit, in ber er bas men haben bie beiben sonberbaren Geftalten,

geschichtlichen Trägern biefer Kaffischen Ra-

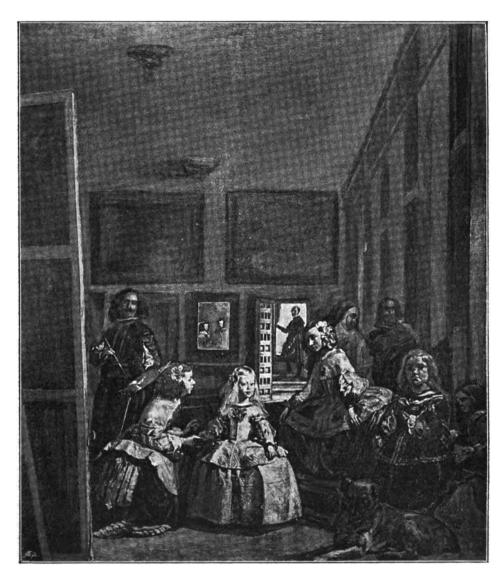

Abb. 89. In der Berkstatt des Belagques um 1656. Im Pradomuseum zu Madrid. (Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E. und Baris.)

Bruftbilb bes alternben Konigs und bie bie wie aus bem Leben gegriffen bafteben, "Meninas" malte, und in ber nämlichen weiter nichts gemein, als bag in ihnen Bolltommenheit bes Tons und ber male- ber Gegenfat zwischen dem weinenden rischen Behandlung führte Belazquez für und dem lachenden Philosophen vorgeführt das mehrerwähnte königliche Jagdhaus im werden soll. Beide erscheinen als fragwürdige Balbe von Barbo zwei foftliche Charafter- | Eriftenzen, die durch die Besithlosigkeit auf

ben Standpunkt gefommen find, in thörichter Beisheit Betrachtungen über die Berrucktheit der Menichen anzustellen. Der Mann, ber ben Namen bes wegen seines satirischen Cunismus berüchtigten Schülers bes Diogencs trägt, steht in einen verschoffenen schwarzen Mantel gehüllt ba, unter bem eine braunliche zerriffene Beinbekleibung hervorkommt; feine Schuhe haben burch Mangel an Bilege eine Farbe bekommen, die gar keine Farbe mehr ift, und basselbe ift ber Fall mit bem schäbigen Kilzhut, der formlos auf dem Kopfe Um Boben beuten herumgeworfene Schriften und ein Wasserkrug geistige Beschäftigung und förperliche Bedürfnislofigfeit Das von weichem, schwärzlichem haar und grauem Bart eingerahmte Beficht, beffen gerötete Farbung barauf hinzubeuten scheint, bag in befferen Zeiten Waffer nicht bas einzige Getrant bes "Menippus" war, ift halb über bie Achsel bem Beschauer gugewendet und schaut zwischen Sut und Mantel wie aus einem Berfted mit einem unbergleichlichen Ausbrud innerlichen Lachens heraus. Diefer Mann ift ein unbarm-"Üsopus" ist herziger Spötter (Abb. 42). von Natur weniger Lump, äußerlich aber womöglich noch mehr heruntergekommen. Ein weiter, taffeebrauner Rod, den ein Stud ehemals weiß gewesenen Beuge an Gürtels Stelle zusammenhält — Anöpfe ober fonstige Schliefvorrichtungen find nicht mehr vorhanden -, dient als Ober- und Unterfleid zugleich; wo er am Salfe offen fteht, verrät er, baß bie Bafche mangelt. Strumpfe find allerdings noch da; die weitere Fußbetleidung befteht aus formlofen, ausgetretenen Dingern, Ruinen von Schuhen. Indessen verraten ein am Boben stehender Rübel flaren Baffers mit einem Baschlappen und bie forgfältige Rafierung von Lippe, Rinn und Wangen, daß der Träger diefer Aleibung noch nicht auf jeden Lugus der Lebensgewohnheiten verzichtet hat. Während bei "Menippus" die ganze Geftalt ein lebhaftes Temperament verrät, ift hier alles von melancholischer Mübigfeit burchbrungen. bleiche, welke Gesicht, über dem das wirre graue Baar wie von gewohnheitsmäßigem Durchfahren ber Finger in die Bobe gerichtet ift, sieht uns mit glanzlosen Augen, die von den herabhängenden Libern halb verbedt werben, und mit festgeschlossenen

Kopf hängt schlaff ein wenig zur Seite; biese Reigung erspart zugleich die Mühe, ihn in der Richtung des Blides zu drehen. Schlaff und matt hält die herabhängende Rechte ein großes Buch, in dem wohl Beslehrungen niedergeschrieben sind, von denen "Üsop" selber überzeugt ist, daß sie, so wie die Menscheit nun einmal ist, vergeblich bleiben müssen (Abb. 43).

In dem nämlichen Raum, für den "Afopus" und "Menippus" gemalt wurden, fand ein Bild seinen Platz, welches den Kriegsgott darstellt. Dieser Mars ist in der Hauptsache nur eine Aftstudie, welche das Modell so wiedergibt, wie es war, und selbst von der häklichkeit des sehr gewöhnlichen, schnurrbärtigen Gesichts uns nichts Bon göttlicher Idealität ift also ichenft. feine Rede, berartiges lag auch ganz außerhalb der Absichten des Malers. Die Studie ist in gewissenhafter Benutung ber verhältnismäßig feltenen Belegenheit, Nactes zu malen, mit großem Fleiß forgfältig durchgebilbet, muß baher wohl vor der Übernahme bes Schlogmarschallamtes entstanben fein. Gin sonnverbrannter Rörver mit febr fräftiger, ausgearbeiteter Mustulatur, spiegelblanke, blipende Waffenstücke, ein hellblauer Schurz und ein auf ben weißen Überzug bes Lagers, auf bem ber Kriegsgott fist, herabgesunkener karminroter Mantel: alles bas ift bewundernswürdig gemalt, erzielt aber nicht die unbedingt vollkommene Harmonie ber Farbenwirfung, an die man sonft bei Belazquez gewöhnt ist. Doch muß das Bilb mit feinen lichten, bunten Farben in ber ursprünglichen Aufstellung zwischen ben beiden Philosophen eine treffliche Wechselwirfung mit ber schlichten, bunklen Tönung biefer Gemälbe hervorgebracht haben, und folche Wirfungen wußte Belagquez beim Aufhängen der Gemälde in den foniglichen Bemächern sicherlich wohl in Rechnung zu ziehen.

"Menippus" die ganze Geftalt ein lebhaftes Ein Prachtwerk ersten Ranges in Bezug Temperament verrät, ist hier alles von melandholischer Mübigkeit durchdrungen. Das wunderbares Meisterstück der unglaublich bleiche, welke Gesicht, über dem das wirre graue Hanr wie von gewohnheitsmäßigem zurchfahren der Finger in die Höchte gesollkommenheit erreichte, ist das Bildnis richtet ist, sieht uns mit glanzlosen Augen, die von den herabhängenden Lidern halb verdet werden, und mit sestgeschlossenen Seines Männchen, dessen Kleinheit durch Lippen in wortsosen Bedauern an. Der geflecten schwarzen hundin noch mehr ber- ihr, eben wegen ber ausländischen Tracht, vorgehoben wird, trägt eine reiche, vor- einen Zwerg, der den Namen Don Unnehme Rleibung aus Golbbrotat mit Beißzeug aus feinem nieberlandischen Battift: taftanienbraune Saar ift auf ber linken 1657 eine Ansicht bes in eben diesem Jahre

tonio el inglés (ber Engländer) führte.

Auch mit ber Ausführung von Landber graue hut ift mit prächtigen weißen schaftsbilbern murbe Belazquez wieder be-Straugenfebern geschmudt: in bas mallenbe ichäftigt. Auf Befehl bes Ronigs malte er

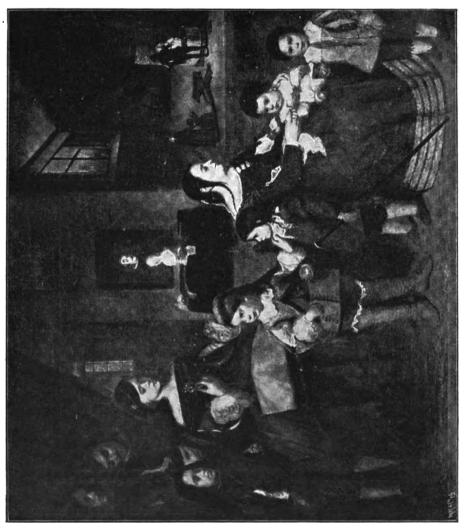

40. Familienbilb. In ber tafferl. Gemalbegalerie gu Bien. Mbb.

Die ganze Tracht Schleife eingebunden. ist teine spanische, sondern entspricht einer für das gesamte mittlere Europa maggebend gewesenen, in ben fünfziger Jahren bes Jahrhunderts allerdings schon veralteten, frangofischen Mode. Wer diese Berfonlich-

Seite eine auf die Schulter fallende rote im Part von Aranjuez aufgeftellten Tritonenbrunnens. Das Bild, bas fich nebst einer zweifellos gleichzeitig gemalten anderen Unficht aus dem nämlichen Bart im Brabomuseum befindet, zeigt ben weißmarmornen Brunnen mit seinem spiegelnden Beden im schattigen Grun, zwischen den epheuumsponfeit ift, weiß man nicht, man vermutet in nenen Stämmen ichlanter Baume. Es ift mit cchter Empfindung für den Reiz einer sind; man fühlt sich versucht, sie auf Rechsolchen Parkanlage aufgefaßt, und biefe Empfindung gibt ihm eine große Schönheit, obgleich es ohne sonderliche Liebe ausgeführt einen Blid in die ftundenlange gerade Ulmen-

nung von Mazos mangelhafter versvettivischen Renntnis zu fegen.

Nur die geradezu an bas Unbegreifift (Abb. 45). Das Gegenstud gewährt liche grengenbe Leichtigfeit und Schnelligfeit ber Malweise macht es erklärlich, daß Belagallee, welche den Namen "Straße der Ro- quez in diesen Jahren neben der Ausfüh-nigin" führt. Un der einen Seite sieht rung der vom König befohlenen Gemälbe



Abb. 41. Philipp IV, gemalt um 1656. 3m Bradomufeum gu Dabrib. (Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. G. und Baris.)

man das Wasser bes Tajo, an bessen Rand sich wildes Behölz von Lappeln und Erlen erhebt. Das Ganze sieht im wesentlichen ebenso ans, wie heute. Sehr schon ift bie Stimmung: bammeriges Dunkel liegt unter ben Bäumen, mahrend braugen bie Luft in hellem Tagesblau leuchtet; ber Wind treibt graue Wolfen über ben himmel und bewegt leise die Zweige. Beide Bilber find im Borbergrund mit mehreren Figuren staf-

und neben seiner sonstigen Amtsthätigkeit noch Reit und Rraft fand, einen Stoff nach freier Wahl in einem großen Bilb zu behandeln. Man muß boch annehmen, daß er selbst, und nicht der König, es war, ber auf ben Ginfall tam, einen Blid in ben Arbeitsraum der Spinnerinnen in einer Teppichfabrif in lebensgroßer Darftellung zu verewigen.

Bei feinem Beruf, Die Gemächer bes fiert, die aber auffallenderweise viel zu flein Konigs auszuschmuden, hatte Belagquez

sicherlich oft Veranlassung, die Teppichwirkerei von Santa Isabel zu Mabrib zu besuchen, wo seit mehreren Jahrzehnten mit Erfolg ber Bersuch gemacht murbe, burch einheimische Erzeugniffe ber Ginfuhr flanbrijcher Gobelins entgegenzuarbeiten. Da hat fich ibm benn einmal beim Durchichreiten ber Arbeit&= räume bas Bilb bargeboten, bas auf fein Malerauge folchen Reiz ausübte, daß er sich zur fünstle-rischen Wiebergabe besfelben gebrängt fühlte. So malte er ben an fich völlig bebeutungslofen Borgang aus bem Alltagsgetriebe einer Fabrik; und er malte bas in ber Wirklichkeit Vorhandene, ohne irgend welchen Inhalt hineinzu-bichten, so, wie es in ber Wirklichkeit ba war; nur daß er es nicht, wie die moberne Irrlehre will, gemalt hat, weil es ba war, sondern darum, weil es icon war. Sein ichonbeitetundiger Blid hat in bem alltäglichen Vorgang unter ben zufällig gegebenen Berhältniffen von Licht und Farbe eine unendliche Fülle von Schönheit erschaut, und biese Schonheitsoffenbarung, die er in fich aufgenommen, wußte er in ber Sprache feiner Runft anderen mitzuteilen. Nicht um ben Borgang, sondern um die malerische Schönheit von beffen Erscheinung wiederzugeben,

hat Belazquez biefes burch die Bahl bes Stoffes in jener Beit gang vereinzelt bastehende Werk geschaffen, bas in Spanien allgemein unter bem Namen "bie Spinnerinnen" bekannt ift (Abb. 46). Das Ganze ist ein hochpoetischer Farbenzauber. In

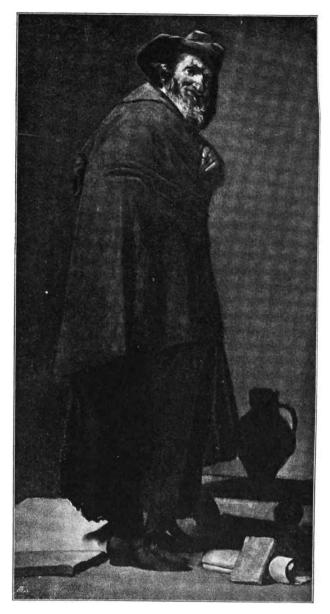

M66. 42. Menippus. 3m Bradomufeum gu Mabrib. (Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E. und Baris.)

spärlichen Quellen, die man nicht fieht, von ben Lichtern geben Reflege aus, und Lichter und Reflege erfüllen bas Gemach mit einem flimmernben golbigen Schimmer und treiben ein belebtes Spiel auf ben Gestalten fleißiger Arbeiterinnen. Da fitt eine altere Frau biefen nuchternen Raum irren Lichter aus in weißem Kopftuch und schwarzem Rleib am



Abb. 43. Afopus. 3m Brabomufeum gu Mabrib. (Rach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. Of. unb Baris.)

Spinnrad, beffen schnelle Drehung burch bas Verschwimmen der Speichen zu einer durchsichtigen Scheibe in merkwürdig deutlicher haltnismäßig klar beleuchteten schönen Rucken-Beise wahrnehmbar gemacht wird. Die unausgesetzte Thätigkeit in dem engen Raum an einem heißsonnigen Tag hat ihr Geficht Maler, mit fchlagend richtiger Beachtung

von ber Site leibet, trotbem fie fich durch Emporschlagen bes Rodes bis über das Anie eine Erleichterung zu verschaffen gesucht bat. Mit einem dankbaren Blick wendet fie fich einer frischen schwarzhaarigen Dirne in buntel-rotgelbem Rod au. die hinter ihr mit einem Musbrud bienftbereiter Fürforge einen Borbang aus bunnem, rotem Stoff bei Seite zieht, um mehr Luft einzulassen. In bem burch ben Borhang abgetrennt gemefenen Rebenraum fieht man Borrate an Stoffen aufgestapelt liegen; eine dabei stebenbe Leiter befundet, daß diese Borrate sich zeitweilig noch höher auftürmen. An ber anberen Seite bes Bilbes fitt ein braunes Mädchen in furgem, buntelblaugrunem Unterrod - ein obercs Rleibungsstud aus verichoffenem roten Bollen= zeug bat fie hinter fich auf ben Schemel gelegt - und windet bas gesponnene Garn in Anäuel; an ihrem entblößten Urme fieht man bas Spiel ber Musteln bei ber flinken Bewegung ber Finger. Neben ihr bringt eine Blondine in braunem Rleid einen Korb herbei, um die Garnfnäuel aufzunehmen. 3miichen ber Spinnerin und Garnwinderin mehr in der Tiefe bes Bilbes eine Frau in rotem Rock und bunkelbrauner

ärmelloser Jade, mit Becheln beschäftigt. Diefe Figur ift, im Gegensat zu ber berfigur ber Garnwinderin, am tiefften in Schatten gehüllt. Ihren Kopf hat der gerötet. Man sicht, wie die arme Person einer optischen Erscheinung, in UndeutlichBelazquez. 57



2166. 44. Bildnis eines hofawergs Philipps IV. 3m Brabomufeum gu Mabrib. (Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E. und Baris.)

feit verschwimmen laffen. Denn dieser Ropf wird überftrahlt von einer hinter bemfelben fich ausbreitenben ftarten Belligfeit. Man fieht hier burch einen Bogenburchgang in einen um mehrere Stufen höher liegenben Raum, in ben ein Sonnenstrahl breit und voll hereinflutet, beffen Rückftrahlungen auch bie äußersten Schatten mit Licht burchbringen. In biefem Raum find an ben weißlich-grauen Banden fertige Teppiche zur Befichtigung aufgehängt. An ber Wand, bie uns gerabe gegenüberliegt, feben wir einen farbenprächtigen Gobelin, der in einer Umrahmung von Blumengewinden, auf bem Sintergrunde einer blauen Luft eine irgend woher aus ber Sage ober Geschichte bes Altertums entnommene Darftellung zeigt. Davor haben sich mehrere vornehme Damen in seibenen Rleibern von lebhaften, heiteren Farben versammelt, um das Aunstwerk zu bewundern. Ein befremblicher Gegenstand an diesem Ort ist die an einem Stuhl lehnende Baßgeige. Sollte der Besider der Fabrik von S. Jabel auf den genialen Gedanken gekommen sein, bei vornehmem Besuch in seiner Ausstellung die Empfänglichkeit der Besucher sür den Reiz der Farbe durch Musik zu erhöhen?

Die "Spinnerinnen" reihen sich ben "Meninas" und der "Übergabe von Breda" ebenbürtig an. Diese drei Wunderwerke ber Kunst stehen auf der äußersten Höhe bessen, was nach den Begriffen unserer Zeit für die Malerei überhaupt erreichbar ist. Auch in der sonst so ganz anders denkenden Zopfzeit übten die "Spinnerinnen"

selbst auf einen so kalten Ibealisten wie im Jahre 1657 geborenen Infanten Philipp Raphael Menas einen berartigen Eindruck aus, daß er nur Worte ber Bewunderung bafür fand; freilich bewunderte er an erster Stelle nur die Technik: bas Gemälbe, sagte er, sei in einer Beise gemacht, bag es ohne Anteil der Hände durch den bloken Willen bes Rünftlers entstanben zu sein scheine. — Philipp IV ließ bas Bilb im Palast von Buen Retiro aufhängen.

Im Frühjahr 1658 entschloß sich ber König, Belazquez bie höchste Auszeichnung, die er ihm verleiben konnte, zu teil werden zu lassen, die Aufnahme in einen der drei alten spanischen Ritterorben. Er erböbte ben Wert ber Auszeichnung noch baburch, daß er bem Maler bie Bahl freistellte zwischen dem Orben von Alcantara, Calatrava und Santiago. Belazquez wählte ben letteren. Vor ber Bekleibung mit ben Ordensabzeichen waren die vorgeschriebenen Förmlichkeiten zu erfüllen. Gegen die perfonliche Burbigfeit bes Belagquez als eines vollkommenen Ebelmannes wurde in den langen Vernehmungen von mehreren hundert Reugen keinerlei Bebenken laut. riger war die Ahnenprobe. Besondere Kom= miffionen wurden in die Beimatsorte ber Geschlechter Silva und Belazquez entfandt, um die Geschichte beiber Familien zu prufen. Der nach Sevilla abgesandten Kommission boten sich Zweifel hinsichtlich ber Abelsreinheit der mütterlichen Vorfahren bes Belazquez bar. Der König foll schließlich burch das Machtwort, für ihn stehe "die Qualität" ber Belazquez feft, ben Orbensrat bewogen haben, die Angelegenheit nochmals zu untersuchen, und im April 1659 endlich wurde auch die Ahnenprobe für vollgültig erflärt. Rest stand nur noch ber päpstliche Dispens aus, der erforderlich war, weil der Orden von Santiago ebenso wie die beiden anderen ursprünglich ein geistlicher Ritterorden war und als solcher seinen Mitgliedern die Chelosigkeit vorschrieb. Am 29. Juli 1659 traf bas Einwilligungsschreiben bes Bapftes ein, und nun fand die Überreichung des Ordenshabits an Bclazquez mit allem großen Ceremoniell statt; ein Empfang im Balaft bilbete ben Schluß der Feier.

Bu den Gemälden, welche Belazquez im Jahre 1659 auszuführen hatte, gehören Bildniffe der Anfantin Margarita und des diesem Gebiet versucht. Bielleicht waren

Diese Rinderbilder murben an Brosver. bie Großeltern in Wien geschickt. Sie befinden sich jest im tunfthistorischen Sofmuseum zu Wien, neben den früher zu verschiebenen Beiten für ben öfterreichischen Sof gemalten Bilbniffen bes Ronigs und feiner beiden Gemahlinnen und benjenigen ber Rinder Bhilipps aus erfter Ehe.

Im Berbst 1659 feierte ber spanische Hof ein icon lange geplantes und gewünschtes Ereignis, die Berlobung ber Infantin Maria Teresa mit bem jungen König von Der Herzog von Grammont Frankreich. tam als Brautwerber Ludwigs XIV. Philipp IV empfing benselben in einem Bruntfaal bes Schloffes, ben Belagquez zu biefer Gelegenheit mit allem Aufwand von Runft zurecht gemacht hatte. Danach zeigte Belagquez im Auftrage bes Ronigs bem Bergog die Runftichate des Balaftes, und er führte ihn auch in die an fostbaren Gemälben reichen Balafte mehrerer Granben.

Jener Saal, in bem Grammont empfangen wurde, wird als ber Spiegelsaal bezeichnet. Un seinen vier Hauptwandflächen prangten große Königsbilber von Tigian, Belagquez und Rubens. Bur Ausfüllung ber kleineren Flächen, die von ben Fenstern und den großen, zur Architektur gehörigen Spiegeln freigelaffen wurden, tamen Bemälde mythologischen und biblischen Inhalts zur Verwendung. Belazquez malte für diefen 3med vier mythologische Bilber, vermutlich erft bei jener Veranlaffung im Jahre 1659. Von diesen Dekorativgemälben wird nur eins im Bradomuseum aufbemahrt; zwei find zu Grunde gegangen, und eins ift in eine englische Sammlung Das lettere bedarf schon um gelangt. feines Begenftandes willen einer befonderen Denn es stellt bie Gottin Erwähnung. Benus vor und zeigt biese in ber Geftalt eines völlig entfleideten jungen Beibes, bas, auf einem Ruhelager ausgestredt, fein vom Beschauer abgewendetes Gesicht - Die ganze Rigur ift vom Ruden gesehen - in einem Spiegel betrachtet. Wenn auch Gemälde mit nadten Frauengestalten, von der Sand italienischer und niederländischer Meifter ausgeführt, in reichlicher Rahl in den Madrider Palast gelangt waren, so hatte bisher boch fein spanischer Maler sich auf dazu auch die Modelle in Spanien schwie- wundernswürdige Unpassung der Komporiger zu haben, als in irgend einem anberen Kulturland Europas. Belazquez war Format hat der Meister dieses gedrückte ber erste und auf anderthalb Jahrhunderte Format selbst mit heranzuziehen gewußt,

sition an bas febr niedrige, breitgeftredte hinaus auch ber einzige Maler Spaniens, um die eigentumliche, man mochte fagen

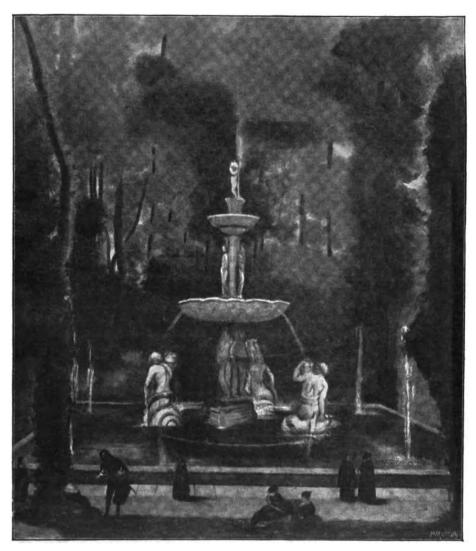

Abb. 45. Der Tritonenbrunnen im Parl von Aranjuez. Im Bradomuseum zu Madrid.

ber das Wagftud unternahm. — Das Ge= mälbe im Bradomuseum stellt die Ermorbung bes Argos, bes Bachters ber burch bie Eifersucht ber Götterkönigin in eine Ruh verwandelten Jo, durch Hermes dar. Es ift ein gang beforativ gehaltenes, aber in seiner wahrhaft unbeimlichen Stimmung großartig wirkendes Bild. Durch die bebeängstigende Wirfung zu erhöhen. Urgos ift ein armer Rerl, in burftiges schwarzes und graues Beug gefleibet, ber feine wenigen Bedürfnisse für die lange Bacht in einem grauen Bündelchen mit fich führt. Er bat zweifellos die redlichste Absicht, getreulich seine Pflicht zu thun. Er hat sich auch nicht in bequemer Lage ber Gefahr bes

im Schatten eines braunen Feljens faß, mit bem linken Arm auf einen Stein gestütt, hat ihn in der bleiernen Gewitterschwüle des Tages ber Schlaf unerwartet überwältigt; die hirtenflöte, die nicht ausgereicht hat, um ihn munter zu erhalten, ift seiner Sand entfallen, und fein Ropf nict auf die Bruft. Da tommt - furcht= bar bamonisch, leife wie eine Rate und unentrinnbar wie bas Verhängnis - hermes auf allen vieren herangefrochen, die scharfe Klinge in ber Kaust. Dieser Bollftreder ber geheimen Befehle bes Götterkönigs ift ein göttlicher Schurke, bei bem nichts weiter als die Halbnacktheit - etwas karminrotes und etwas bunkelgelbes Zeug schlingt sich um seinen braunen Körper - bie ursprüngliche Ibealität seines Wesens anbeutet: ber Flügelhut ift auf seinem Banbitentopf zum abgetragenen schwarzen Filz geworden, ber mit zerzauften Rabenfebern aufgeputt hinter ihm fteht am abfallenden Sang bes Berges Jo als rote Kuh, halb abgewendet von dem Wächter und dem Mörder, aber mit zurückgerolltem Auge nach ihnen hinschielend. Dieses Auge ist etwas ganz Wunderbares, es ift ein richtiges Kuhauge, aber es lebt barin bie gespannte Ungst einer Menschenseele, die den Augenblick gekommen fieht, ber über ihr Schidfal entscheiben foll. Der Ropf ber langhörnigen Ruh, ber Flügelhut und die Schulter bes Hermes bilben zusammen eine wilbe, scharfzactige Umrißlinie, die grell hervorgehoben wird burch ben lichten Dunft ber Ferne und schwere, weiße Wetterwolfen, die sich über dem Borizont zusammenballen, mährend weiter oben bie Luft schon ganz schwarz überzogen ist.

Eines feiner letten Bilber malte Belaggueg für Buen Retiro. Der ausgebehnte Bart diefer Befitung enthielt neben Blaten für jede Art von Lustbarkeiten auch Orte ftiller Burudgezogenheit für Bugübungen und Gebet. Un bem einen Ende ber Unlagen befand sich eine sogenannte Ginfiebelei mit einem auf ben Namen bes heiligen Eremiten Antonius geweihten Bethaus. Bier wurde gegen Ende bes Jahres 1659 bas Gemälde bes Belazquez aufgeftellt. welches ben Besuch bes heiligen Untonius bei bem heiligen Ginsiedler Paulus zum Gegenstand hat (Abb. 47). Der Inhalt ber Legende, welche ben Borwurf abgegeben malte, ift wohl bas Bildnis ber Anfantin

Einschlasens ausgesett; sondern wie er ba hat, ift folgender: Baulus lebte als der erfte driftliche Eremit in ber thebäischen Bufte; ein Rabe brachte ihm täglich ein halbes Brot, von dem er sich ernährte. Als er nach neunzig Jahren bes Aufenthalts in vollständiger Ginfamfeit fein hundertundbreizehntes Lebensjahr erreicht hatte, tam, infolge einer göttlichen Eingebung, ber neunzigjährige Untonius, ber in einer anberen Gegend ber Bufte wohnte, zu ihm, um ihm in ber Sterbeftunde als Priefter gur Seite gu fteben. Bahrend beffen Unweienheit brachte ber Rabe ein ganges Brot. Als Baulus verschied, tamen Löwen berbei, um ein Grab zu scharren, in welches Antonius dann den Leichnam bettete. - In bem Gemälbe bes Belazquez ift ber Landschaft ein großer Raum zugemessen; die Figuren haben nur wenig mehr als halbe Lebensgröße. Wir werben in die großartige Wildnis einer spanischen Gebirgseinobe verjett. Vorn ichroffe, graue Felsen mit bräunlichen Tönen in ihren Bertiefungen; in der Ferne table Sobengune. in denen fich die blauen und weißen Tone ber bewölften Luft wiederholen. einer Silberpappel, beren Stamm Epheu bewachsen, und deren Fuß von Brombeerranken umsponnen ift, sigen die beiben ehrmurdigen Greife. Paulus, in schmutigweiße Wolle gefleibet, faltet feine burren Sande zum Gebet, mahrend er ben ergreifend ichonen Ropf mit leuchtenben, glaubensfrohen Augen nach bem Raben emporhebt. Antonius, ben die Legende jum Begründer des Monchtums macht, und ber daher in einer monchischen Rleibung, in brauner Rutte und schwarzem Mantel, erscheint, ift gang bon Staunen erfüllt über bas Wunder ber übernatürlichen Speisung. Im hintergrund sind, in Aufnahme jener alten Beise bilblicher Ergählung, die in ber Spätzeit bes Mittelalters allgemein, vielfach aber — so namentlich in Deutschland — bis in das XVII. Jahrhundert hinein gebräuchlich war, Begebenheiten des Borher und Rachber zur Anschauung gebracht: wie Antonius auf der Wanderung durch die Einöde einem Faun begegnet; wie er an bem Holzgitter, das die Felsenwohnung des Baulus verschließt, anklopft; wie er bei ber Leiche betet, während die Löwen das Grab auswerfen.

Das lette Porträt, welches Belazquez



Abb. 46.\_ Spinnerinnen in der Leppichfabrif von Canta Bfabel zu Dabrib. 3m Pradomufeum gu Mabrib. (Rach einer Originalphotographie von Braun, Cloment & Cie. in Dornach i. E. und Paris.)

Magarita im Bradomuseum, welches bort, schon auf ben früheften Bilbnissen Margamit nicht haltbarer Begründung, Maria-Teresa benannt wird. Die Tracht, die wir hier seben, ist die lette und ungeheuerlichste Ausbildung ber spanischen Reifrodmobe. Der Rock hat an Umfang immer noch zugenommen, und dabei ist er aus der Halbtugelform in die Balgenform übergegangen. fo daß bie Schöße des Leibchens auf ihm wie auf einem runden Tisch aufliegen, ber auch zum Darauflegen von allerlei anderen Sachen benutt werben tann. Beitpuffige Armel und genau wagerecht gezogener Halsausschnitt haben die gangliche Beseitigung einer jeden Linie, die dem menschlichen Körperbau entsprechen könnte, vollendet. Einen folden Anzug trug die Infantin Maria Teresa als Brautkleid; ein franzöfischer Gobelin mit ber Darftellung ber Bermählungsfeier im Jahre 1660, nach einem Entwurfe von Charles Lebrun gewirkt, hat davon ein Abbild auf die Nachwelt gebracht, freilich schon in einer abgeschwächten Form gegenüber ber unbarm-Bahrheitsliebe bes Belazquez. berziaen Ludwig XIV ensette fich beim erften Unblid seiner Braut über diese Ungestalt. So entfest fich auch ber Beschauer beim erften Unblick bes Gemäldes im Bradomuseum, wo ein neunjähriges Rind in dem an fo jungem Leibe boppelt unleiblich wirkenden Rleibergebäude stedt. Aber die malerische Schonheit bes Bilbes bewältigt biefen Gindrud. Das späteste Werk bes Belazquez steht mit in ber erften Reihe ber Deifterschöpfungen seiner Farbenkunft. Den Hintergrund des Borträts bildet ein dunkelroter Baravent, der von der grauen Band bes Zimmers nur febr wenig feben läßt, und vor bemfelben ein schwerer rotsamtener Borhang, ber aufgerafft und mit bem Ende über eine Stuhllehne geworfen ist; Borhang und Baravent find burch farbige, vorwiegend bleich - golbige, Mufterung belebt. Der Fußteppich hat roten Grundton. In biesem Gangen von prächtigen roten Tönen steht die kleine Prinzessin, lange nicht mehr fo buich wie vor einigen Jahren, ein ichnellgewachsenes, blaffes, schnippisches Wefen, bas vielleicht findlicher aussehen könnte, wenn es nicht eingezwängt ware in diesen entsetlichen unnatürlichen Staat. Erfreulicherweise ist bie Frisur wenigstens mit bem eigenen blonden Haar hergestellt, das noch von dem linksseitigen Scheitel burchzogen wird, ber

ritas zu seben ift. Die Farben ber Rleibung zeigen Silberftoff und Zinnoberrot, dazu ein Rosa, das zwischen diesen beiben Tonen genau die Mitte halt, burchsichtiges Beiß an Rragen und Armeln, Gold und Silber in ben Schmudfachen und Schwarz in ber bas Fleisch pitant abgrenzenden Ginfaffung bes Halsausschnittes. Der Reifrod gestattet ben Bänden nicht, herabzuhängen; dieselben liegen feitwärts auf bem Rod. Dit bem rechten Bandchen halt die Bringeffin ein großes Taschentuch von feinem Battift, mit ber linken ein paar Blumen (Abb. 48).

Im Frühjahr 1660 brach Philipp IV mit einem großen Gefolge auf, um in ben Byrenäen mit bem Konig von Frankreich ausammenautreffen und seine Tochter bemselben zu übergeben. Belazquez als Schloßmarichall hatte bie Aufgabe, bem Konig vorauszureisen und in Städten und Burgen beffen Wohnung vorzubereiten. In dieser Thätigkeit wurde er von drei Quarticrmeistern, unter benen sich fein Schwiegerfohn Mazo befand, unterftütt. Mitte April verließ der königliche Bug Madrid; unterwegs reihte fich Fest an Fest, bei jebem Einzuge von der Bevölferung der betreffenden Gegend veranstaltet; Anfang Juni langte man in Fuenterrabia an, wo Belazquez ben von Raiser Rarl V umgebauten alten Balaft ber Könige von Navarra zur Aufnahme Philipps in ftanb gefett hatte. Die Begegnung ber beiben Rönigsfamilien fanb auf einer kleinen neutralen Insel in bem Grenzfluß Bidaffao ftatt, wo zu diesem Aweck ein Gebäude errichtet worden war, zu beffen Ausschmüdung man Gobelins aus ben Beständen des Madrider Königspalastes herbeigeschafft hatte. Den Schluß ber Rönigszusammenkunft bilbete bie Übergabe ber Braut an Ludwig XIV am 7. Juni. Philipp IV weinte beim Abschieb. Belazquez nahm an allen Feierlichkeiten diefer Tage teil. Seine Berfonlichkeit erregte Aufsehen, nicht nur durch die Bornehmheit und Anmut seines Auftretens, fondern auch durch den auserlefenen Geschmad, ben er in seiner Kleidung an ben Tag legte. Gleich am 8. Runi begann seine anstrengende Thätigfeit als Schloßmarichall bes reisenden hofes von neuem. Die Rudreise wurde auf einem anderen Wege genommen wie die Hinreise. Burbe

irgendwo ein längerer Halt gemacht, so daß Belazquez durch das Übermaß von füllten Feste die Zeit aus. So ging es Thätigkeit, welches diese Reise ihm auf-



Abb. 47. Die heiligen Einstebler Antonius und Baulus. 3m Pradomufeum gu Mabrib. (Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie in Dornach i. E. und Baris.)

ohne Rast und Ruh, bis man am 26. Juni erlegte, überanstrengt wurde, und daß sich wieder in Madrid eintras. hier der Keim zu der Krankheit bilbete, die Es unterliegt wohl keinem Zweisel, bald darauf seinem Leben ein Ende machte.

Bormittag über beim König Dienst gethan wurde in ber Orbenstracht ber Santiago. hatte, fühlte er fich unwohl und mußte ritter aufgebahrt. Die Leichenfeierlichkeiten

Nachdem Belazquez am 31. Juli ben erschüttert burch ben Berluft. Die Leiche nach Hause eilen. Gin Wechselfieber stellte fanden mit großer Prunkentfaltung in der sich ein, mit Ohnmachtsanfällen verbunden. St. Johannespfarrkirche statt. Gin Leib-

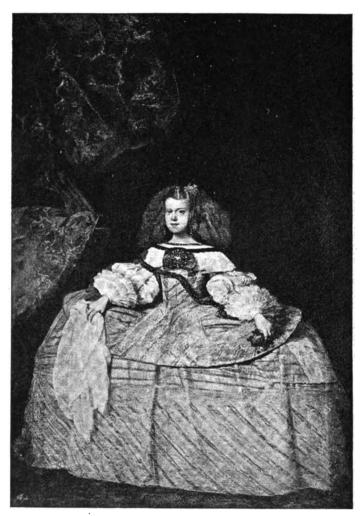

216b. 48. Die Infantin Margarita. 3m Bradomufeum ju Mabrib. Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E. und Baris.)

Der König gesellte bem behandelnden Sof= arzt feine beiben perfonlichen Leibarzte zu; aber diefelben tonnten nur feststellen, daß bie Seftigkeit ber Krankheit wenig Soffnung übrig laffe. Darauf sandte ber König einen Erzbischof als geistlichen Beistand an das Krankenlager. Am 6. August 1660 verschied Belazquez.

abjutant bes Königs und andere Ritter vom hofe trugen ben Sarg in die Gruft.

Die Spanier nennen Belazquez ben König der naturalistischen Malerei. ist nicht zu viel gefagt. Seine Bornehmheit und sein feiner Geschmad im Naturalismus find von keinem anderen auch nur gang von Philipp IV war tief ferne wieder erreicht worden.